## Umtsblatt

### Dziennik urzedowy

## Lemberger Zeitung. Gazety Lwowskiej.

30. August 1848.

30. Sierpnia 1848.

### Kreisschreiben bes f. f. galizischen Landesguberniums.

(2069) Concurs - Ausschreibung.

Dr. 6529. Die f. f. overfte hofposiverwaltung bat laut Defreis vom 1. Muguft 1848 3 12782|3052 die Mufftellung einer felbfiffandigen, fich fowohl mit Rorrespondenzen als fleineren Fahrpostsendungen be-Safenden Brieffammlung in der Stadt Alt Sandec

bewilliget.

Bur Befetung ber dortigen Brieffammlereftelle, mit wescher die Jahresbestallung von 30 fl. ein Umtspaus Ichale von 20 fl. der zehnperzentige Untheil an Brief-Porto von der Mehreinnahme über 300 ff. und der fünfverzentige Untheil von der gesammten baar verrechneten Fabrpostporto = Einnahme gegen Ubschluß Des Dienstvertrags und Kaugionsleiftung von 200 fl. C. M. verbunden ift, wird fonach der Konfure bis

80. Geptember 1848 eröffnet.

Die Bewerber haben ihre gehörig dofumentirten Gesuche unter Nachweisung des Altere, der Burud. gelegten Schulen, ber Sprach - und Postmanipulationskenntnife, der bisherigen Dienftleiftung oder Beschaftigung fund bes moralischen Lebenswandels im Beeigneten Wege hieramte einzubringen und fich ju-Bleich bestimmt zu erflaren, welchen Sabresbetrag fle für bie Unterhaltung ter wochentlich viermaligen Boibengange mischen Alt-Sandec und Neu-Sandec in anspruch nehmen wollen.

R. R. galigische Oberpost-Verwaltung.

Lemberg am 22. August 1848.

(2038) Ronfurs . Musschreibung. Mr. 5932. Bur Biederbefegung ber Pofimeiflerflelle in Smolnica, mit welcher die jahrliche Bestallung von 200 fi. E. M. das Umtspauschale jährlitheile ff. C. M. des 5 Olotigen Fabrposiportoantheile, und der Bezug der gefestichen Rittgebuhren Begen die Cautionsleistung von 200 ff. C. M. dann gegen bie Berpflichtung jur haltung von acht dienfle tauglichen Pferben und zweier gedeckter viersitiger Stationskalesmen. fo wie eines ordinaren Bagens und ber fonft erforderlichen Stall . und Umte-Requifiten verbunden ift, wird der Concurs bis fünfzehn: ten September 1. 3. eröffnet.

Die Bewerber um Diefen Dienstpoften haben ibre geborig dokumentirten Gefuche unter Nachweisung des Altere, ber jurudgetegten Schuien, der Sprach- und Posimanipulations = Renntnife, der bieberigen Besichäftigung und des tadellofen Lebenswandels, nicht minder des jur Ginrichtung und Erhaltung ber Doftstation im fortwahrend guten Bustande, gleich wie gur Cautioneleiftung erforderlichen Bermogens im geeigneten Wege hieramte einzubringen.

Von der f. f. galig. Ober = Poft = Verwaltung.

Lemberg am 7. August 1848.

(2028)Licitations . Anfundigung.

Mr. 13040. Nachbem die wegen Gicherstellung des Papierbedarfs für das Stanislauer f. f. Lands recht und Strafgericht, bann ber Buchbinderarbeiten für alle k. k. Uemter auf das Militarjahr 1849 abgehaltene Ligitation ungunftig ausgefallen ift, fo wird jur Lieferung ber gedachten Objecte eine neuerliche Ligitation auf ben 6. Gept. 1848 ausgeschrieben, melche in der Kreisamtskanglei in den Vormittaasstunden abgehalten merden mird.

Lizitationslustige haben sich am obigen Termine hieramts einzufinden, wo ihnen die weiteren Licita= tionsbedingnife werden bekannt gemacht werden.

Das Badium betragt fur bie Papierlieferung 90 fl. » » Buchbinderabeiten 50 fl. C. M. Bom f. f. Kreisamte.

Stanislawow am 8. Hugust 1848.

Licitations-Anfundigung.

Mro. 19739. Bur Lieferung ber fur ben Bedarf ber f. f. galigifchen vereinten Cameral- Befallen- Derwaltung und ihrer Hilfkamter, der Uerarial-, Stein- und Buchdruderei, dann ber Lemberger f. f. Cameral . Bezirke . Verwaltung, und der ihr unterftebenden Memter, endlich der Sabat - Fabrifs . Derwaltung in Winniki, im Berwaltungs = Jahre 1849 nothigen Buchbinder - Urbeiten, wird bei dem Cameral. Befallen= Verwaltungs= Defonomate im Exbernhardinnerinen Monnenfloster Bebaude am 19. Geptember 1848 in den gewöhnlichen vormittägigen

Umteflunden eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Diejenigen, welche hierauf ligitiren wollen, konnen die diebfälligen Licitations Bedingnisse, und die Fiskalpreise der einzelnen Arbeitsartikel bei dem gedachten Dekonomate in den gewöhnlichen Amtsstunden einsehen.

Bu dieser Lizitazion werden gegen Erlag eines Nasbiums von 70 fl. E. M., nur befugte Buchbindermeister zugelassen, und auch davon sind ausgeschlofen: contractbrüchige Aerarialspächter, dann solche, welche wegen eines Verbrechens bestraft, oder auch nur in Untersuchung gezogen wurden, wenn diese bloß aus Abgang rechtlichlicher Beweise ausgehoben wurde.

Die Letteren durfen weder im Vollmachtsnamen eines Underen an der gedachten Lizitazion Theil nehmen, noch von dem Ersteher der Lieferung als Bessellte für die Uebernahme der Urbeit von den Uemstern und deren Ublieferung an dieselben benütt wersden. Ueberhaupt dürfen die betreffenden Uemter nur mit dem Kontrahenten oder nur mit demjenigen Bessellten, den die Cameral-Gefällen-Verwaltung zu diesem Geschäfte zugelassen sindet, in Beziehung treten.

Es werden bei dieser Ligitagion, welche nicht nach ben einzelnen Lieferungsartikeln, sondern mit Festbaltung der gegenwartigen bestehenden Preife gegen Procentennachlaß im Gangen gepflogen werden wird. Much schriftliche verstegelte Offerte vor, ober mabrend der mandlichen Lizitazion jedoch vor dem Ubschluffe derfelben von der Ligitazione = Commission angenommen. Diefe muffen aber mit dem Badium belegt fenn, die Unbothebetrage; und den Percentennachlaß in Bablen und Buchstaben deutlich ausdrucken, mit dem Bor = und Bunamen, dem Rarafter und Bobnorte des Musstellers unterzeichnet, und durch keine den Licitationebedingungen nicht entsprechende Rlaufel beschränkt fenn, vielmehr die Berficherung enthalten, daß der Offerent sich den ibm bekannten Lizitazionsbedingnissen unterwerfe. Uls Ersteber der Lieferung wird derjenige angeseben, der entweder bei der mundlichen Verfleigerung ober nach dem ordnungsmäßigen schriftlichen Unbothe als der Mindestbiether erscheint, und es wird, wenn ber mundlis de und fdriftliche Unboth vollkommen gleich fenn follten, dem mundlichen, unter zwei oder mehreren schriftlichen Unbothen aber, jenem der Vorzug gegeben werden, fur welchen eine vom Lizitazione-Commillar fogleich vorzunehmende Berlofung entscheibet.

Nachträgliche Offerte werden nicht berücksichtiget werden.

Von der f. f. galiz. Cameral-Gefällen-Verwaltung. Cemberg ben 20. August 1843.

(2066) Ligitagions-Antundigung.

Mro. 19130. Bur Verpachtung der Propinationss gerechtsame der Mahlmühlen, Grundstüde und der wilden Fluffischerei auf der Cameral Berrschaft Solowina im Stinislauer Kreise mit Einschluß des Rosulnaer Schlüffels, und der Dörfer Hwodz und Mototkow.

Von der k. k. galizischen vereinten Cameral - Gefällen - Verwaltung wird bekannt gemacht, daß am
18. September 1848, um 9 Uhr Vormittags bei
der k. k. Cameral Bezirks - Verwaltung in Stanislau
nachstehende Nußungsrubriken im Wege der öffentlichen Versteigerung vom 1. November 1848 angefangen, auf die Dauer Eines Jahres, oder dreier
Jahre, wobei sich die Cameral-Gefällen-Verwaltung
die freie Wahl vorbehält, das eine oder das andere
der alternativen Resultate zu bestätigen, der Verpachtung werden ausgeseht werden,

a) das Propinazionerecht der herrschaft Solotwina mit Ginschluß des Rosulner Schlussels, und der

Dörfer Hwodz und Mototkow.
b) 16 Mublen mit Ausnahme jener zu Rosulna.

c) die nachst Solotwina gelegene Wiese Obolonia pr. 84 Joch 1208 132 Quad. Klastern, die in Babcze gelegenen Wiese Czerewkowa pr. 51 Joch 887 Quad. Klaster, und die bei Mototkow gelegene herrschaftliche Hutweide Bzowacz

pr. 212 Joch 128 Quad. Klafter, worauf jedoch die Gemeinde Mototkow das Recht der Mitweide besigt.

d) die wilde Fischerei in dem Fluße Bystrzyca.

Die Versteigerung wird zuerst nach Sekzionen, und sodann in concreto Statt sinden. Der Ausrufsspreis beträgt:

Für die erste Sekzion und zwar: für das Propinazionsrecht in den Ortschaften Solotwina, Zarzyce, Manasterczany; Rakowiec; Krzywiec und Markowa, ferner für die in diesen Ortschaften befindlichen fünf Mahlmühlen, für die Wiese Obolonia, und für den zu dieser Sekzion gehörigen Theil der Fischerei zusammen . . . . 3305 fl. 40 1/4 kr.

Für die zweite Sezion und zwar: für das Propinazionsrecht in den Ortschaften Jablonka, Kogrowka, Porohy und Kryczka, dann für die in diesen Ortschaften befindlichen 5 Mahlmühlen, und den zu dieser Seszion gehörigen Theil der Fischerei serner für das dem Wirthshause zu Jablonka zugetheilte ehemalige Granzwach - Kasern - Gebäude, zusammen

Für die dritte Sekzion und zwar: für das Propinazionsrecht in den Ortschaften Maniawa. Babczo und Bitkow, dann für die in diesen Ortschaften bes sindlichen 5 Mahlmuhlen, zusammen 614 fl. 49 3/4 er.

Für die vierte Gekzion und zwar: für das Propinazionerecht in den Ortschaften Rosulna, Banis'

Rosmacz, Dzwiniacz, Chmielówka, Glęboka und Hlebowka zusammen . . , . 1500 fl. — fr.

Fur die funfte Gekzion und zwar: für das Propinazionsrecht in den Ortschaften Hwodz und Mototkow, dann fur die Mahlmuble in Hwodz, für Die hutweide Bzowacz, und für die Biese Czerewkowa, zusammen . . . . . 587 fl. 30 fr.

im Bangen . . 7747 fl. 30 fr. Die mefentlichen Ligitagioneund Pachtbedingniffe find:

1) Jeder Pachtlustige bat zu Sanden der Lizitahions - Commiffion ein Reugeld (Vadium) mit bem 10ten Theile des Ausrufspreises bar zu erlegen.

2) Der Pachter ist verpflichtet eine Kauzion zu leiften, welche bei der dreijabrigen Pachtdauer, wenn lle im Baren, oder offentlichen Obligazionen geletftet wird, die Balfte, wenn sie aber hypothekarisch Ichergestellt wird, drei Biertheile des einjahrigen Pachtschillinge obne Mufgabe ju betragen bat. Bei Der einiabrigen Pachtbauer ift die Kauzion nur mit /3 der fur die dreijabrige Dauer bestimmten Raus dionshöhe ju leisten.

3) Der Pachtschilling muß vierteliabrig voraus, und awar feche Wochen von Unfang eines jeden Quartale in die Solotwiner Rentkaffe berichtigt

4) Die allgemeine Verzehrungssteuer bat der Pach= ter neben bem Pachtschillinge aus Eigenem zu ent-

5) Wer nicht für sich, sondern für einen dritten ligitiren will, muß fich mit einer legalen, auf biefes Geschäft fpeziell lautenden Wollmacht feines Romitenten ausweisen, und felbe der Ligitagions = Commiffion übergeben.

6) Uerarial-Rudftandler, Minderjährige, und alle lene, welche fur fich felbst feine gultigen Bertrage ichtießen konnen, endlich jene, welche in einer Kri-Mingl-Berhandlung flanden, und vom Strafgerichte nur aus Mangel der Beweife losgesprochen wurden, find von der Pachtung ausgeschlossen.

Die Kammer behalt fich vor, das Resultat der setzionsweisen oder konkretalen Verpachtung zu beflatigen, oder zu verwerfen.

8) Es werden auch schriftliche verflegelte mit dem geborigen Stampel verfebenen Offette angenommen werden. Diese konnen für die ein oder dreijahrige Dachtdauer, dann für einzelne Gekzionen, oder für alle Sefzionen zusammen gemacht werden, sie musfen aber mit dem Dadium belegt fein, den bestimmten Preisantrag nicht nur in Ziffern (in einer eindelnen Babl) sondern auch in Worten ausgedrückt, Dann den Namen, Charafter und Wohnort des Offerenten enthalten, und es darf darin feine Rlaufel borfommen, welche mit ben Beflimmungen bes Ligis tagionsprotofolls nicht im Ginklange ware, vielmehr muß darin erklart werden, daß fic der Offerent allen Lizitazione-Bedingungen unbedingt unterzieht.

Diefe Offerte find bis jum Ligitagionstage ber Stanislaner f. f. Cameral . Bezirfe = Bermaltung am Tage der Lizitazionsabhaltung aber, und zwar vor dem Goluge ber mundlichen Berfteigerung ber Eis zitazione = Commission zu übergeben, von welcher sie wenn Diemand mehr ligitiren will, werden eröffnet, und bekannt gemacht merben.

Lautet der mundliche und schriftliche Bestboth auf einen gleichen Betrag, fo wird bem Erfteren ber Borgug gegeben, bei gleichen schriftlichen Bestbotben entscheidet das Loos nach der von der Ligitazions. Commiffion an Ort und Stelle ju treffenden Ber-

anstaltung.

Die vollständigen Bedingungen fonnen bei der Stanislauer f. f. Cameral- Begirfe- Bermaltung eingesehen werden, auch werden biefelben von der Lizie taxione-Commiffion am Sage der Lizitazion den Pact= luftigen vorgelefen werden.

Lemberg den 19. August 1848.

(2031)Lizitations . Anfundigung. (2)

Mro. 6163. Von der Cameral = Bezirks = Vermaltung im Przemysler Kreife, wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ginhebung ber f. f. allgemeinen Verzehrungesteuer von der Fleischausschrottung und den Viehschlachtungen E. P. 10. bis 18. in den aus ber Stadt

I. Przemyśl und dem Markte Niżankowice.

II. Jaroslau,

III. Mościska, und den dazu gehörigen Ortschaften, welche bei ben Licitationen bekannt gegeben, und in die Pachtvertrage werden aufgenommen mer= ben; gebildeten Bergehrungesteuer - Bezirfe, fo mie bes ber Gemeinde ju Mosciska bewilligten Bufchlages, nach bem Kreisfchreiben vom 5. Juli 1829 3. 5039, und dem demfelben beigefügten Unhange und Tarife, dann den Rreisschreiben vom 7. Geptember 1830 Babl 48643, 15. October 1830, Babl 61292 und 62027, 15. Hornung 1833 Zahl 9713, 4. Jäner 1835 Zahl 262 und vom 28. März 1835, Zahl 15565, auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. November 1848 bis Ende October 1849 mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Jahr im Falle der unterbliebenen Auffundigung im Bege ber öffentlichen Verfleigerung verpachtet mirb.

Den Pachtunternehmern wird ju ihrem Beneb-

men vorläufig Folgendes bedeutet:

1) Die Versteigerung wird für den Pachtbezirk 1. Przemyśl am 4. Geptember 1848 um 9 Uhr Vormittag,

II. Jaroslau, am 4. Geptember 1848 um 3 Uhr

Machmittag,

III. Mościska am 5. September 1848 um 9 Uhr Vormittag bei der f. f. Cameral = Bezirfe = Bermal=

1 \*

tung in Przomyśl vorgenommen, und wenn die Bershandlung zur Beendigung nicht kommen follte, in ber weiters zu bestimmenden und bei der Versteigezung bekannt zu machenden Zeit fortgeseht werden. Es wird hier bemerkt, das nach Umständen vorerst einzelne Steuerobjecte versteigert, sodann aber sämmtsliche eingangsbenannte Gegenstände vereint zur Verspachtung werden ausgebothen werden.

Die Gefällenbeborde behalt fich vor, ob fie mit bem Bestbiether für einzelne Objecte, oder aber mit Jenem, der als Bestbiether für alle Objecte geblieben ift, den Pachtvertrag einzugehen für entsprechend finden wird. Bis zur Bekanntmachung der dießfälligen Entscheidung haften die Bestbiether für

ibre Unbothe.

2) Der Fiscalpreis ift auf den jahrlichen Betrag

u 3. für den Pachtbegirk

I. Przemyśl auf 8418 fl. 16 kr. C. M., wovon auf die Stadt Przemyśl . . . 7305 fl. 3 kr. " " Niżankowice . . 188 fl. 27 — " " bie übrigen Ortschaften 924 fl. 46 —

II. Jaroslau auf 8292 st. 1 fr. C. Mt. wovon auf die Stadt Jaroslau . . . 5291 st. 36 fr. » " übrigen Ortschaften . . . 3000 st. 25 — an Verzehrungssteuer allein.

III. Mościska auf 3210 fl. 28 fr. C. M. davon

Itens. auf die Stadt Mosciska

a) an Verzehrungssteuer . 1814 st. 22°/4 fr. b) an 20°/0 Gemeindezuschlag 362 st. 52 3/4 — 2tend. auf die conzentrirten Ortschaften

an Bergehrungesteuer . . 1033 ff. 123/4 -

entfallen bestimmt.

3) Bur Pachtung wird Tederman zugelassen, der nach den Gesehen und der Landesverfassung zu derstei Geschäften geeignet ist. Für jeden Fall sind Sene hievon ausgenommen, welche wegen eines Berbreschens zur Strafe verurtheilt wurden, oder welche in eine straferichtliche Untersuchung verfallen sind, die bloß aus Ubgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde.

Die Bulaffung der Ifraeliten zu der Licitation wird bloß auf Inlander mit der Erinnerung besichrankt, daß die Licitations - Commission bei jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Inlander bekannt sind, auf die Beibringung des Beweises vor dem Erlage

bes Babiums bringen werde.

Minderjährige, dann contractsbrüchige Gefällspachter, so wie auch diejenigen, welche zu Folge des
neuen Strafgesehes über Gefälls-llebertretungen wegen Schleichhandel, oder einer schweren Gefällsllebertretung in Untersuchung gezogen, und entweder
gestraft, oder ob Mangel der Beweise vom Strafverfahren loggezählt wurden, lehtere durch sechs auf
ben Zeitpunct der llebertretung, oder wenn dieser
nicht bekannt ist, der Entdeckung derselben folgende
Jahre, werden zu der Licitation nicht zugelassen.

4) Diejenigen, welche an der Bersteigerung Theil nehmen wollen, haben dem 10ten Theile des Fiescalpreizes gleichkommenden Betrag u. z.: für den Pachtbezirk Przomysl mit 841 fl. 49 3/2, kr.

" " Jaroslau " 829 fl. 12 1/4 —

" " Mościska " 321 fl. 3 —

im Baren oder in f. f. Staatspapieren welche nach den bestehenden Vorschriften berechnet und angenommen werden, als Vadium der Licitations-Commission vor dem Beginne der Feilbiethung zu übergeben. Der erlegte Betrag wird ihnen, mit Ausnahme des jenigen, der den höchsten Anboth gemacht, und welcher bis zur erfolgten Erledigung des Versteigerungsactes in Haftung bleibt, nach dem Ubschluße der Versteigerung zurückgestellt.

5) Es werden auch schriftliche Unbothe von den Pachtlustigen angenommen; derlei Anbothe muffen jedoch mit dem Badium belegt fepn, den bestimmten Preisbetrag, und zwar nicht nur in Biffern, sons dern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Clausel vorkommen, die mit den Bestimmungen dieser Unkundigung und mit den übrisaen Dachtbedingnissen nicht im Einklange ware.

Diefe schriftlichen Offerten muffen gur Bermeidung von willfurlichen Ubweichungen von den Pachtbe-

dingungen folgendermaffen verfaßt fenn:

"Ich Unterzeich neter biethe für den Bevug der Verzehrungesteuer von (hier ist das
"Pachtobiect sammt dem Pachtbezirke genau nach
vdieser Licitations-Unkundigung zu bezeichnen) auf
odie Zeit von bis

nden Pachtschilling von fl.

Fr. C. M. Sage: Gulden

fr. C. M. mit der Erklärung an, daß

mir die Licitations und Pachtbedingnisse

ngenau bekannt sind, welchen ich mich uns

bedingt unterziehe, und für den obigen

Unboth mit dem beiliegenden 10percens

rtigen Vadium von fl. fr. C. M.

pafte.«

So geschehen zu am 184 Unterschrift, Charakter

und Wohnung des Offerenten. Diese Offerten sind vor der Licitation bei dem Vorsieher der k. k. Evmeral-Bezirks-Verwaltung in Przomyśl Einen Tag vor der betreffenden Licitation versiegelt zu überreichen, und werden, wenn Niemand mehr mundlich licitiren will, eröffnet und betannt gemacht, worauf dann die Ubschließung mit dem Bestbiether erfolgt. Sobald die Eröffnung der schriftlichen Offerten, wobei die Offerenten zugesen sehnen, beginnt, werden nachträglich Offerten nicht mehr berücksichtiget werden. Wenn der mundlicht und schriftliche Unboth auf gleichen Betrag lauten, swird dem Ersteren der Vorzug gegeben; bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Losung, die so

gleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Licitas

tion . Commiffion vorgenommen werden wird.

6) Wird bei der mundlichen oder schriftlichen Versteigerung nicht wenigstens der Fiscalpreis erreicht, so wird die Versteigerung entweder auf einen anderen Tag verschoben, oder es wird den anwesenden Versonen angekundigt, daß noch bis zu einer festgessehen Stunde desselben Tages mundliche oder schriftliche Unbothe gegen Nachweisung des erlegten Vasdiums angenommen werden.

Der bei dieser abgebrochenen Licitation verbliebene Bestbiether wird jedoch von seinem Unbothe nicht enthoben, und sein Badium bleibt einstweilen in den Sanden der Licitations Commission. Bur festgesetzten Stunde werden die bis dabin eingelangten Unbothe geprüft, und wenn hiebei ein Bestboth erzielt wird, der den Fiscalpreis erreicht oder übersteigt, so

ift die Versteigerung geschloffen.

7) In Ermanglung eines bem Fiscalpreife gleich= fommenden Unbothes wird auch ein minderer Unsboth jur Berfleigerung angenommen-

8) Mach formlich abgeschloffener Licitation werben

nachträgliche Unbothe nicht angenommen.

9) Wer nicht für sich, fondern im Namen eines Undern licitirt, muß sich mit einer gerichtlich legalissirten speciellen Vollmacht bei der Licitations - Commission ausweisen, und ihr dieselbe übergeben

10) Wenn Mehrere in Gefellchaft licitiren, so baften für den Unboth Ulle für Ginen und Giner

für Ulle.

11) Der Licitationsact ift fur ben Beftbiether burch feinen Unboth, fur bas Uerar aber von ber Buflel-

lung der Ratification verbindlich.

12) Ersteher hat vor dem Antritte der Pachtung, und zwar längstens 8 Tage nach der ihm bekannt gemachten Ratisication der Pachtversteigerung, den Aten Theil des für ein Jahr bedungenen Pachtschillings an der Berzehrungssteuer, so wie den vierten Theil des entfallenden jährlichen Gemeinde Buschlasses als Caution im Baren, oder in öffentlichen Obligationen, oder in einer Pragmatikal Hypothek utelegen, und wird sodann in das Pachtgeschäfteingesührt werden.

Die bar erlegte Caution kann, wenn sie den Bestrag von 50 fl. C. M. erreicht oder übersteigt, und wenn deren Ruckahlung nicht binnen einer Jahressfrist zu geschen hat, mithin bei Pachtungen auf Z Jahre, auf Verlangen des Pachters, im Staatsschulden-Tilgungsfonde, gegen Bezug von Interes

ien, angelegt werben.

13) Bas die Pachtschillingszahlung anbelangt, so wird dieselbe in gleichen monatlichen Raten, am letten Sage eines jeden Monats, und wenn dieser ein Sonn oder Feiertag ift, am vorausgegangenen Berktage an die bezeichnete Classe zu leisten seyn.

14) Die übrigen Pachtbedingniffe konnen überdieß

bei ber k. k. Cameral. Bezirks. Verwaltung in Przomyśl so wie bei dem k. k. Finanzwach. Commissar in Jaroslau und Mościska in den gewöhnlichen Umtsstunden vor der Versteigerung eingesehen werden, und werden auch bei der Licitation den Pachtelustigen vorgelesen werden.

Von der k. k. Cameral - Bezirks - Werwaltung in Przomyśl den 13. August 1848.

(2063) Licitations - Ankundigung. (2)

Mro. 19342. Um 21. September 1848 um 10 Uhr Vormittags, wird in der Umtskanzlei des Samborer k. k. Cameral-Wirthschaftsamtes zur Verpachtung der in der Samborer Vorstadt liegenden fünfgängigen herrschaftlichen Mahlmühle, die Untere genannt, auf die weitere Dauer von drei nacheinander solgenden Jahren d. i. vom 1. November 1848, bis Ende October 1851 im Wege der öffentlichen Verstleigerung, an welcher auch die Ifraeliten Untheil nehmen durfen, die Licitation abgehalten werden.

Der Ausrufspreis, nach welchem vor Beginn ber Licitation bas 10percentige Vadium zu handen ber Licitations - Commission zu hinterlegen kommt, beträgt

1224 fl. 48 fr. C. M.

Die übrigen Licitations-Bedingnisse konnen in der Kanglei des Samborer Cameral - Wirtsschaftsamtes jederzeit eingesehen werden.

Von der f. f. galig. Cameral=Gefallen=Verwaltung.

Lemberg ben 21. Muguft 1848.

(2064) Ligitazions - Ankundigung. (2)

Mro. 19246. Bur Verpachtung der in Smolna und Orow auf der Staatsherrschaft Podbusz im Samborer Kreise, gelegenen Uerarial Eisenwerke auf die Zeit vom 1. November 1848 bis dahin 1857 wird am 14. September 1848 um 10 Uhr Vormittags bei der k. k. Kameral Bezirks = Verwaltung zu Sambor die öffentliche Versteigerung abgehalten werden.

Den Pachtluftigen wird Folgendes bekannt ge-

geben :

1) Die gedachten Gisenwerke besinden sich im bestriebsfähigen Zustande, und sind mit Werks- Wohn = und Wirthschaftsgebäuden, Wassergefällen, Grundstücken, welche lettere bei Smolna beiläusig 105 Joch 1097 O.dr. Klafter, und bei Orow bei- läusig 7 Joch 909 138 O.udr. Klafter Flächenraum enthalten, und mit den gemutheten Gisensteingraben verseben.

2) Der Musrufspreis bes einjahrigen Pachtichillings

betragt 1465 fl. C. M.

Die Pachtfaution ift, wenn fle mittelft Sypothek versichert wird, in dem Betrage von drei Biertheilen des einjährigen Pachtschillings, wenn fle aber im baaren Gelde oder in öffentlichen Obligationen er-

legt wird, im Betrage der Salfte des einjährigen Pachtschillings zu leiften.

3) Bum Werksbetreibe werden dem Dachter von

der Staatsherrschaft Podbusz

für bas Smolnaer Gifenwerk

a) 975 bis 1245. Huttenklafter Kohiboly die Huttenklafter zu acht Fuß hoch, acht Fuß lang und
vier Fuß breit, und zwar 975. Huttenklafter zu
dem Preise von 1 st. 2 fr. C. M. und 300
Huttenklafter zu dem Preise, welche jeweilig zum
allgemeinen Verkause auf der Herrschaft bestehen wird,

b) 1000 Stamme 4° langes und 6 bis 10 Zoll flarkes Grubenholz um 10 kr. C. M. pr. Stuck, bei einer Starke von 10 bis 12 Zoll aber um ben Preis von 16 kr. C. M. pr. Stuck.

c) Das Brudenbauholz unentgeldlich; für das Orower Eisenwerk

d) 330 bis 500 Huttenklafter Kohlholz von densels ben Dimensionen wie bei Smolna und zwar 330 Huttenklafter zu dem Preise von 1 fl. C. M. pr. Klafter und 170 Huttenklafter nach dem jeweiligen kurtenten Verkaufpreise,

e) 300 Stamme Grubenholz 4º lang, 6 bis 10 Boll ftark um dem Preis von 15 fr. C. M., pr. Stuck, dann 200 Stamme 10 bis 12 Boll ftark, um den Preis von 20 fr. C. M. pr.

Stüd.

f) Das Brudenholz, wie bei Smolna unenigeldlich überlaffen.

4) Die Bergfrene, den Bergzehnten, die haus und Grundsteuer, lettere von den zur Pachtung zugesicherten Grunden, hat der Pachter zu tragen. Eben so ist für die Pachtgrundstücke ein abgesonderter Grundzins zu zahlen.

Von der Pachtung, somit auch von der Lizitation find alle diejenigen, welche gesetlich keine gultigen Bertrage ichließen konnen, dann jene, die megen eines Verbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung ftanden und verurtheilt, oder aber bloß megen Mangel an Beweisen lodgesprochen murden, ausgeschloffen. Much find die Israeliten von der Pachtung der Gifenmerke bis ju der bevorstebenden gefehlichen Reglung der flaatsburgerlichen Berhaltnife der Juden überhaupt ausgefchloffen; jedoch bleibt es ihren zu Folge des Defretes des hohen f. f. Ministeriums ber öffentlichen Urbeiten vom 5. August 1848 3. 286111729 unbenommen, unter Rachweifung ihrer personlichen Eigenchaften, und der ihnen zu Gebote ftebenden Betriebsmittel um Geflattung von Bergmerfounternehmungen einzuschreiten.

6) Wer zur Lizitation zugelassen werden will, hat zehn Perzent bes Ausrufspreises zu handen der Listitations-Kommission als Angeld zu erlegen.

7) Ber nicht fur fic, sondern fur einen Dritten

ligitiren will, muß fich mit der vorschriftsmäßig legalifirten Bollmacht feines Machtgebers ausweisen.

8) Es werden auch schriftliche Offerte angenommen. Diese mussen von den Offerenten eingenhandig mit dem Tauf- und Kamilien-Namen gesertigt, und mit dem Angelde belegt sein, so wie auch den bestimmten nicht nur in Biffern, sondern auch mit Buchstaben anszudrückenden einzigen Betrag in Konventionsmunze enthalten, und es darf darin feine Klausel vorkommen, die mit den Lizitationsbedingnissen nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die ausdrückliche Erklarung, daß sich der Offerent allen Lizitationsbedingnissen unbedingt unterzieht, wie auch die Ungabe des Wohnortes des Offerenten enthalten sein.

Diefe schriftlichen Offerte sind versiegelt und zwar entweder vor oder mabrend der Lizitation, jedoch noch vor dem Ubschluße der mundlichen Steigerung zu handen der Lizitions-Kommission zu überreichen.

9) Die übrigen Pachtbedingniffe konnen vor der Lizitationstagfahrt bei der f. f. Kameral Bezirks- Berwaltung in Sambor eingesehen werden.

Von der f. f. galig. Kameral-Gefällen-Verwaltung.

Lemberg den 13. August 1848.

### (2043) Licitations - Ankundigung. (2)

Mr. 7105. Bur Verpachtung der Verzehrungssteuer von den Viehschlachtungen und der Fleischausschrottung Tarif Post N. 10 bis 16 für die Dauer eines Jahres angefangen vom 1. Movember 1848
mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres
Jahr in dem Verzehrungssteuer Bezirke.

1. Zydaczów mit 19 Ortschaften und dem Uuss rufspreise von 551 fl. 30 kr. wovon auf die Stadt Zydaczów 426 fl. 30 kr. und ,, Ortschaften 125 fl. —

entfällt

2. Bolochow mit 24 Ortschaften und dem Ausrufspreise von 3057 fl. 59 kr. ferner von der Borstenviehschlachtung T. P. Nr. 14 und 15 in dem Bezirke.

3. Stryj Kreisstadt mit 60 Ortschaften mit dem Uusrufspreise von 567 fl. 40 kr.

wovon auf die Stadt Stryj 496 fl. 24 fr. und auf die Ortschaften 71 fl. 16 fr. eentfallt.

Endlich des Bergebrnngesteuer Bezuges vom Bein's ausschanke Tarif. Post Nr. 4, 5 und 6 in der

4. Stadt Dolina mit dem Ausrufspreise von 88 ff. 30 fr.

5. Stadt Kalusz mit dem Ausrufspreise von 182 fl. 44 ft.

6. Markt Skole mit den Ortschaften Klimiet und Smorzo mit dem Ausrufspreise v. 86 fl. 36 fr.

7. Markt Woynilow mit dem Ausrufspreise von 22 ft. 3 ft.

8. Markt Zurawno mit dem Ausrufspreise von 52 fl —

wird die öfientliche Ligitation bei ber Strper f. f. Kaal Bezirks - Verwaltung und zwar : ad 1. und 3. am 18. Geptember 1848.

am 21.

» 4. bis 8. am 19. » um die neun-

te Vormit agsstunde abgehalten werden.

Diejenigen, welche an ber Berfteigerung Theil nehmen wollen, haben den 10. Theil des Fiskalpreifes der Ligitations - Commiffion ju übergeben.

Schriftliche Offerten find Tags vor der Ligitation bis feche Ubr Nachmittags bei bem Borfleber ber Raal. Bezirks . Bermaltung in Stryj versiegelt mit bem 101100 Dabialbetrage belegt ju überreichen.

Die übrigen Pachtbedingniffe konnen bei ber f. t. Raal. Bezirks-Verwaltung in Stryj, so wie bei ben Finanzwach = Commiffairen Diefes Raal = Bezirkes ein= Befeben merden.

Von der f. f. Caal. Bei. Vermaltung. Stryj ben 14. August 1848.

(2030) Lizitations . Ankundigung. Dir 17321. Bon ber f. f. galigifchen Raal Befallen Bermaltung wird zur allgemeinen Kenntniß Bebracht, baß jur ferneren Berpachtung des Bier und Brandwein - Propinationegefalls in dem in der Stabt Dolina am Diehmarksplate bei St. Johann Rapelle gelegenen Raal berrichaftlichen Birthebaufe auf brei nach einander folgende Sabre, nämlich vom Dovember 1848 bis Ende Oftober 1851, oder nur auf das Verwaltungsjahr 1849 im Umtsgebauder Rameral . Bezirks . Berwaltung in Stryj am 6. September die öffentliche Verfleigerung werde abgehalten werden. Die Raal Gefallen - Bermaltung behalt sich das Recht vor, das eine oder das andes te Resultat zu beftattigen.

Der Musrufspreis des jahrlichen Pachtzinfes be-

tragt 262 fl. 30 fr. C. M.

Der Pachterfteber bat eine Caution, wenn felbe mittelft Realhipothek geleistet wird, im Betrage von drei Biertheilen des einjahrigen Pachtschillings, und falls die Rauzionsleistung im baaren Gelde, oder in auf ben Uiberbringer, oder auf den Pachter lautenden ober an ibn zedirten öffentlichen Obligationen Befchiebt, im Betrage ber Salfte bes einjahrigen Pachtschillings, als unerläßliche Bedingung ber Ginführung in den Pachtbesit binnen 14. Zagen nach erfolgter, und dem Pachter schriftlich bekannt gegebener Pachtbestättigung beizubringen.

Bor ber Ligitation bat jeber Pachtluflige bas gebnperzentige Nadium zu Handen der Lizitations-Comis-Hon zu erlegen.

Der Pachtgins ift vierteljährig, feche Bochen por bem Unfange eines jeden Quartals in die Dolinger Raal Renten zu berichtigen. Die allgemeine Ver- men vorlaufig folgendes bedeutet:

sehrungefleuer hat ber Dachter aus Gigenem ju ents richten. Es werden auch schriftliche verstegelte Offerte angenommen. Derlei Offerte muffen jedoch mit dem Badium belegt fein; einen bestimmten Unboth mittelst einer einzigen Babl, und zwar nicht nur in Biffern , fondern auch in Worten ausgedruckt enthalten, und es bart barin feine Rlaufel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Ligitationsaftes nicht im Ginklange flande, vielmehr muß darin bie Erklas rung enthalten fein, daß der Offerent fich allen Li= gitationsbedinaniffen unterziehe. Die verflegelten Offerten konnen bis jum Tage der Ligitation der f. f. Raal. Bezirte - Bermaltung in Stryj, und am Sage der Licitation jedoch nur vor dem Schluße der mundlichen Wersteigerung der Lizitations= kommission daselbst übergeben werden, und werden, wenn Niemand mehr mundlich ligitiren will, eröffnet und bekannt gemacht, worauf dann Ubschließung mit dem Bestbietber erfolgt. Wenn ber mundliche und schriftliche Bestbort auf einen gleichen Betrag lautet, fo wird bem Erfteren ber Borgug gegeben, bei gleichen fdriftlichen Befibothen entscheidet die Losung, die sogleich an Ort und Stelle nach der Babl der Ligitationskommission vorgenommen wird.

Es wird zuerft auf die Dauer von drei Jahren und sodann auf die kurzere Dauer dieses Pachtobiekt

der Ligitation ausgesett werden.

Nur Merarialrudständler, Minderjagrige, und jene die für fich felbst feine gultigen Bertrage schlie-Ben konnen, merden ju biefer Lizitation nicht juge= laffen. Die übrigen Ligitationebedingniffe konnen bei f. f. Raal. Bezirks . Verwaltung in Stryj eingesehen merden.

Lemberg den 13. August 1848.

(2042) Licitations-Ankundigung.

Nro. 6382 ex 1848. Von der f. f. Cam. Beg. Bermaltung im Rzeszower Kreife mird biemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, baß bie Ginbebung der f. f. allgemeinen Bezehrungssteuer von der Fleisch-Musschrottung Tarif-Poft 10 bis 16 in den aus der Stadt a) Sokolow, b) Lezaysk, c) Rzeszow, d) Glogow, e) Tyczyn, f) Lancut, g) Zołynia, h) Grodzisko, i) Przeworsk, k) Dzikow, und 1) Ulanow, dann ben ju diesen Stadten gehörigen Ortfcaften gebildeten Verzehrunge - Steuer = Bezirke, fo wie des den Gemeinden ju Lezaisk. Lancut, Przeworsk bewilligten Buschlages, auf die Dauer eines Jahres, namlich: vom Iten Movember 1848 bis Ende Oftober 1849 mit ftillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Sabr, im Falle ber unterbliebenen Muffundigung, im Wege der öffentlichen Berfteiges rung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird ju ihrem Beneb-

1tens. Die Berfleigerung wird bei ber Rzeszower Gam. Bezirfe-Bermaltung, und gwar:

um 9 Uhr Vormittags für die Begirfe: Sokolow am 31ten August 1848 Rzeszow am 1ten Geptember Tyczyn am 4ten am 5ten Lancut am Bten Grodzisko Dzikow am 7ten am 31ten Mugust Lezaysk um 3 Ubr Machmittags: Głogow am 1ten Geptember Zolynia am 5ten am 6ten Geptember 1848. Przeworsk Ulanow am 7ten porgenommen.

2tens. Der Fiskalpreis ift auf ben jahrlichen Betrag; und zwar:

Sokolow 1045 fl. 5 fr.

Lezaysk 1416 fl. 39 fr., an Verz. Steuer 58 fl. 4 fr., an Gemeinde Buschlag, zusammen 1474 fl. 43 fr. in C. M.

Rzeszow 5830 fl. 45 fr. Głogow 1549 fl. 50 fr. Tyczyn 802 fl. 16 fr.

Lancut 2504 fl. 15 fr. an Berg. Steuer 326 fl. 6 fr., an Gemeinde Buschlag, zusammen 2830 fl. 21 fr. C. M.

Zołynia 1402 fl. 12 fr. Grodzisko 277 fl. 20 fr.

Przeworsk 2971 fl. 50 fr. an Verz. Steuer 99 fl. 26 fr. an Gemeinde Inschlag. — Zusammen 3071 fl. 16 fr. C. M.

Dzikow 1157 fl. 52 fr.

Ulanow 1161 fl. 30 fr. bestimmt.

3tens. Diejenigen, welche an der Berfteigerung Theil nehmen wollen, haben den dem 10ten Theile bes Fiskalpreises gleichkommenden Betrag, und zwar:

> a) Sokolow 105 fl. 148 fl. b) Lezaysk c) Rzeszow 581 fl. d) Głogow 155 fl. 81 fl. e) Tyczyn f) Laucut 284 ff. g) Zolynia 141 fl. h) Grodzisko 28 fl. i) Przeworsk 308 fl. k) Dzikow 116 fl. und

1) Ulanow 117 ft. im Baaren ober f. f. Staats : Papieren, welche nach den bestehenden Borschriften berechnet und angenommen werden, als Nadium der Lizitazions - Comission vor dem Beginne der Feilbiethung zu übergeben. Der erlegte Betrag wird ihnen, mit Ausnahme desjenigen, der den höchssten Unboth gemacht; und welcher bis zur erfolgter

Erledigung des Verfleigerungsaftes in Saftung bleibt, nach bem Ubichluße ber Verfleigerung rudgeftellt.

4tens. Es werden auch schriftliche Unbothe von den Pachtlustigen angenommen; derlei Unbothe muffen jedoch mit dem Wadium belegt fenn, den bestimmten Preisbetrag, und zwar nicht nur mit Ziffern, sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin feine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen dieser Unkundigung mit den übrigen Pachtbedingniffen nicht im Einklange ware.

Diese schriftlichen Offerten muffen jur Vermeidung von willfurlichen Ubweichungen von den Pachtbe-

dingungen folgendermaffen verfaßt fenn :

"Ich Unterzeichneter biethe fur ben Bezug ber "Bergehrungesteuer von (bier ift das Pachtobiekt "fammt dem Pachtbezirke genau nach diefer Ligita= "zions - Unkundigung zu bezeichnen) auf die Zeit nod, bis "Pachtschilling von fl fr. Con. Mtunge Gulden "Gage: fr. C. M. mit der Erklärung an, daß mir die Lizitazione = und "Pachtbedingniffe genau bekannt find, welchen ich "mich unbedingt unterziehe, und fur ben obigen Un-"both mit dem beiliegenden 10pergentigen Babium "bon fl. fr. C. M. bafte."

So geschehen zu am 184
Unterschrift, Charafteur
und Wohnort bes Offerenten.

Diese Offerenten sind bei dem Vorsteher der Cam. Bezirks - Verwaltung in Azeszow bis sechs Uhr Abends, den Tag vor der abzuhaltenden Lizitazion versiegelt zu überreichen, und werden, wenn Niemand mehr mundlich lizitiren will, eröffnet und bekannt gemacht worauf dann die Abschliessung mit dem Bestbiether erfolgt.

5tens. Die übrigen Pachtbedingnisse können übers dieß bei der k. k. Cam. Bez. Verwaltung in Roszow, so wie bei dem k. k. Finanzwach. Comissär im hiesigen Cam. Bezirke in den gewöhnlichen Umthstunden vor der Versteigerung eingesehen werden, und werden auch bei der Lizitazion den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Von der f. f. Cameral Bezirks : Verwaltung.

Rzeszow am 15. August 1848.

(2029) Lizitazions - Ankundigung. (3)
Mro. 17322. Bon der k. k. galizischen CameralGefällen - Verwaltung wird zur allgemeinen Kennts
niß gebracht, daß zur ferneren Verpachtung des
Bier- und Branntwein-Propinations-Gefälles in den
Dörfern der Cameral - Perschaft Dolina entweder in
Sectionen oder im Ganzen auf drei nacheinader solgende Jahre, nämlich vom 1. November 1848 bis
Ende October 1851, oder nur auf das Verwaltungsjahr 1849 im Umtsgebäude der Cameral Beitreberwaltung in Stry am 6. September 1848 die

öffentliche Berfteigerung werde abgehalten werden. Die Cameral - Gefallen - Bermaltung behalt fich das Recht vor, das eine oder bas andere Resultat ju

beflatigen.

Die einzelnen Gectionen und ihre Ausrufspreise des einjährigen Pachtschillings sind, und zwar fur die 2. Section, beflebend aus den Ortschaften Rachia, Troscianiec und Stoboda mit dem Ausrufspreise 148 ff. 20 1|4 fr. 3. Gection beftebend aus ben Ortschaften Jakubow, Sulukow und Jaworow mit dem Musrufspreise von 98 fl. 2 1 4 fr. 4. Stetion beflebeno aus den Ortschaften Nadziejow, Hoff. bungsau und Rakow mit bem Ausrufspreise von . . . . 152 fl. 26 - fr. 5. Section bestehend aus den Ortschaften Strutyn nizny mit dem Musrufspreise von 103 fl. 20 1/4 fr. Gection bestebend aus ben Ortschaften Suchodol, Lipowica, Lopianka, Grabow und Memie mit dem Ubrufspreife nog 250 fl. 38 114 fr. - Section bestebend aus deu

mit dem Undrufspreise von 234 fl. 43 — fr. Rufammen . 987 fl. 30 - fr. Connventions Munge.

Der Pachterfleper bat eine Caution, wenn felbe mittelft Realhipothek geleifiet wird, im Betrage von brei Biertheilen des einjahrigen Pachtimillings, und falls die Cautionsleiftung im baaren Belde, oder in duf den Ueberbringer, over auf den Pachter lautenden oder an ihn zedirten öffentlichen Obligationen Rifchieht, im Betrage der Salfte des einjahrigen Pantschiftillings, als unerläßliche Bedingung der Ginführung in den Pachtbesig binnen 14 Tagen nach erfolgten und dem Pachter schriftlich bekannt gegebener Pachtbestätigung beizubringen.

Bon der Ligitation bat jeder Pachtlustige das zehnbercentige Badium ju handen der Lizitations-Com-

mission zu erlegen.

Ortschaften Mizunkalva und Nowosielica wyzna, dann dem

Cameral = Untheile Nowoszyn

Der Pachigins ift vierteljahrig feche Wochen vor dem Unfange eines jeden Quartals in die Dolinaer Cameral Renten ju berichtigen. Die allgemeine Berdebrungsfleuer hat der Pachter aus Eigenem zu enttichten. Es werden auch schriftliche versiegelte Offerte Angenommen. Derlei Offerte muffen jedoch mit bent Badium belegt sein, einen bestimmten Unboth (mittein einer einzigen Babl) und zwar nicht nur in Biffern, fondern auch in Worten ausgedrückt ent-

halten, und es darf darin feine Rlaufel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Lizitationsactes nicht im Ginflarge flande, vielmehr muß darin die Erflarung enthalten fein, daß der Offerent fich allen Linie tations. Bedingniffen unterziehe. Die verstegelten Of= ferten können bis jum Tage der Ligitation der f. f. Cameral-Begirke-Bermaltung in Stry und am Tage der Ligitation jedoch nur vor dem Schlufe der mundlicen Versteigerung der Ligitations = Commission dafelbft übergeben merden, und merden, menn Diemand mehr mundlich ligitiren will, eröffnet und befannt gemacht, worauf dann die Ubschließung mit dem Bestbiether erfolgt. Wenn der mundliche und febrift= liche Beftboth auf einen gleichen Betrag lautet, fo wird dem Ersteren der Vorzug gegeben, bei gleichen schriftlichen Befibothen entscheibet die Losung, Die fogleich an Ort und Stelle nach der Wahl ber Ligita= tions-Commiffion vorgenommen merben wird.

Es wird zuerst fectionsweise, und fodann auf alle Gectionen jufammen ligitirt werden und die Cameral- Befallen- Verwaltung behalt fich vor, den Musfchlag der fectionsweifen oder concretalen Musbiethung ju

bestätigen.

Mur Merarialruckständler, Minderjahrige und alle jene, die für fich felbft feine giltigen Vertrage fchlie-Ben konnen, werden zu diefer Ligitation nicht juge-laffen. Die übrigen Ligitatione Bedingniffe konnen bei der f. f. Cameral-Begirfe-Verwaltung in Stry eingesehen merben.

Lemberg den 13. August 1848.

(2036)anfundigung.

Mro. 58381. Bur Befegung der bei dem Dagiffrate in Sniatyn erledigten Stelle eines proviforischen Burgermeistere, womit der Gehalt von Ucht= Bundert Gulden Conv. Deunze verbunden ift, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Die Bittwerber haben bie Ende September d. 3. ihre gehorig belegten Besuche bei dem Kolomeaer f. f. Kreisamte, und zwar: wenn sie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgefesten Beborde, und wenn fle nicht in öffentlichen Diensten fteben, mittelft bes Kreisamtes, in deffen Bezirke fie mobnen, einzureichen, und fich über Folgendes auszuweisen :

a) über bas alter, Geburtfort, Stand und Re-

ligion:

b) über die jurudgelegten Studien und erhaltenen Bablfabigfeitedefrete;

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Gprache;

d) über das untadelhafte moralifche Betragen, die Fähigkeiten, Verwendungen und die bieberige Dienflleistung, und zwar so, daß darin keine Deriode überfprungen wird;

e) haben selbe anjugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Sniatyner Das giftrats vermandt oder verschmagert feven. Bom f. f. galigifchen Landesqubernium. Lemberg am 4ten August 1848.

(2010) Rundmachung.

Mro. 57024. Bur Befegung der bei dem Magistrate in Mosciska Przemysler Rreifes, erledigten Stelle eines provisorischen Beisigers, womit der Behalt von Dreihundert Gulben C. M. verbunden ift,

wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben. Bittmerber haben bis 20ten Geptember b. J. ihre

geborig belegten Gesuche bei bem Przemysler f. f. Rreisamte, und zwar : wenn fie fcon angestellt find, mittelft ihrer vorgesetten Beborbe, und wenn fie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelft des Kreisamte, in deffen Bezirke fie wohnen, einzureichen und fich über Folgendes auszuweifen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und Re-

b) über die jurudgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfähigkeitsdefrete,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen und

polnifchen Sprache;

d) über das untabelhafte moralifche Betragen, die Fahigkeiten, Berwendung, und bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Brade fie mit ben übrigen Beamten des Mosciskaor Magistrate verwandt oder verschwagert

feien.

Wom f. f. galig. Landesguberntum. Lembera am 31ten Juli 1848.

(2074) Edifial-Borladung. Mr. 4314. Wom Magistrate der f. Kreis- und Galinen Bergstadt Bochnia werden die nachbenannten militarpflichtigen beuer auf den Uffentplat berufenen und nicht erschienenen illegal abwesenden Inbividuen aufgefordert, binnen fechs Bochen in ibre Beimath jurudjukehren, widrigenfalls diefelben als Refrutirungefluchtlinge angesepen und behandelt merben murden.

Nachsteller vom Jahre 1847, als:

aus Bochnia. CN. 548 Wojucki Franz.

612 Nitschke Franz.

602 Styrnalski Stanislaus Schmid.

744 Siepiura Franz Drecheler. 473 Pyrz Ludwig Schuster.

332 Jewula Jacob Tischler.

Grotowski Ludwig Sandichubmacher. 433

Mecirz Marcel. 73

629 Jastrzebski Franz Mabler.

607 Rydzowski Michael.

641 Taborski Stanislaus Tifchler.

582 Gorgul Johann.

Seuer berufen und nicht erschienen; aus Bochnia:

CN. 163 Daniec Franz, Rlempfner.

295 Gorski Joseph Handschuhmacher.

510 Polek Joseph ohne.

Wojcikowski Felix, Goufter. 610

733 Zieliński Augustip.

503 Trampisch Wilhelm, Sandl-Comie.

379 Swider Michael, Schufter. 164

Miedzik Michael, Rlempfner. 514 Grelowicz Joseph, Fleischer.

aus Podedworze:

74 Zawada Albert, Tischler.

aus Bochnia 629 Jastrzebski Stephan.

345 Binkowicz Michael.

548 Wojucki Anton. 221 Iwański Michael.

227 Skwarczewski Vinzenz.

275 Mruzek Joseph.

296 Stronski Anton, Handlungs. Comis.

493 Hoefer Heinrich Wagner.

552 Dorhofer Alfred. 574 Wnekowski Franz.

586 Pienta Casimir,

629 Jastrzebski Vladislaus.

666 Krzywda Johann.

670 Henzler Anton. 222 Mallek Sebastian.

599 Kurdybanowski Dominik.

548 Woycicki Anton.

Swider Casper, Schufter. 96 aus Podedworze:

56 Jastrzebski Adam. Bochnia am 4. August 1848.

(2051)C bif (2)

Mr. 907. Dom Dagistrate ber f. f. Stadt Kutty wird hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht, es werde über Ersuchschreiben des Lemberger f. f. Land. rechtes vom 5. Juny 1848 Z. 14255 die executive Reilbiethung der dem Jankel Schmidt gehörigen 3 Kutty unter dem C. M. 437 liegenden Realitat jur Befriedigung des vierten Theils der dem b. Merat gebuhrenden Summe pr. 180 fl. und 709 fl. fammt Binfen, bann ber Berichtskoften pr. 26 ft 43 fr. C. M. wie auch ber Salfte ber Grefutionekoften in bem Betrage pr. 5 fl. 12 fr. 3 fl. 4 fl. 33 1/2 fr. und 18 fl. 30 fr. ferner der Roften, welche in ben Betragen pr. 5 fl. 36 fr. - 7 fl. - 2 fl. - 6 fl. 12 fr. und 9 ft. 18 fr. jugesprochen murden - bann' des Infertionskoftenbetrages pr. 7 fl. 6 fr. endlig

der Erekutionskosten pr. 4 fl. 36 kr. C. M. ausgesschrieben, und am 31. August, 28 September und 26. Oktober 1848 jedesmal um die 9te Vormittagsstunde in der Kuttyer Magistratskanzlei unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden.

1. Bum Musrufspreise wird der Schätzungswerth

von 1673 fl. E. M. angenommen.

2. Jeder Rauflustige ist verbunden zehn Perzent dieses Schabungswerthes als Ungeld zu Handen der Lizitations - Commission im Baaren zu erlegen, welsche dem Meistbietbenden in die erste Kausswillings balfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lieditation ruckgestellt werden.

3. Der Bestbiether ift verpflichtet die Fiskalforderungen sammt Nebengebubren binnen 30 Tagen vom Tage der gerichtlichen Lizitations Bestättigung gerechnet, gerichtlich zu erlegen, mit den übrigen Gulabigern aber wegen Belassung ihrer Forderungen sich

abzufinden.

4. Die Veraußerung dieser Realitat wird in drei Terminen dergestallt versucht werden, daß dieselbe in jedem dieser Termine auch unter dem Schagunges

werthe veraußert merben mird.

5. Gobald der Bestbietber den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubisger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf dem Hause haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

Sollte er hingegen:

6. den gegenwartigen Lizitationsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das haus auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitations. Termine veräußert werden.

7. Sinsichtlich der auf dem Saufe haftenden Lasten, Steuern und sonsigen Ubgaben werden die Kauflu-figen an das Grundbuch und die Rossower Kaal.

Renten gewiesen.

Bur Vertretung derjenigen, welche mit ihren Rechten fpater in das Grundbuch gelangen follten, oder benen aus welchem immer Grunde die Feilbietbungs. Erinnerung nicht zugestellt werden könnte, wird ein Kurator in der Person des herrn Stanislaus Fischer bestellt.

Rutty am 15. July 1848.

(2032) Licitations . Ankundigung. (2)

Mro. 10824. Folgende der Stadt Grodelt gehören ben Gefälle und Realitäten werden an den Meistbiethenden verpachtet und dießfälligen Ligitationen in der Grodeker Magistrats. Kanzlei abgehalten werden:

1) Das stadtische Schanklokale im stadtischen Fleischbank-Gebaude auf die Zeit vom 1. November 1848 bie Ende Oftober 1851 um den Fiskalpreis von 102 fl. 20 fr. C. M. am 4. September 1848. 2) Die flabtischen Fleischverkaufs-Laden auf die Zeit vom 1. November 1848 bis dahin 1849 um den Fiskalpreis von 270 fl. C. M. am 5. September 1848.

3) Die städtische Brandwein = und Bier-Propina= tion vom 1. November 1848, bis dabin 1851 um ben Fiskalpreis vom 10600 fl. E. M. am 6. Sep=

tember 1848.

4) Die stadtische Methpropination auf die Zeit vom 1. November 1848, bis dahin 1851, um den Fiskalpreis von 321 fl. C. M. am 7. September 1848.

5) Das Fischfangrecht im Fluße Wereszyca auf die Zeit vom 1. November 1848, bis dahin 1851 um den Kiskalpreis von 146 fl. E. M. ebenfalls

am 7. Geptember 1848.

Pachtlustige haben sich in den bestimmten Terminen in der Grodeker Magistrats-Kanzlei um 9 Uhr Vormittags mit einem 10 010 Vadium verseben, einzusinden, wo ihnen die Lizitations Bedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Lemberg am 15. August 1848.

Mro. 917. Dom f. f. Cameral = Ortsgerichte ju Kalusz wird im Grunde des sub 4. August 1847, Zahl 890 geschlossenen gerichtlichen Vergleiches die öffentliche lizitative Veräußerung der dem Golidarschuldner Johann Pawlowski gehörigen, ju Ralusz sub Mro. 8 gelegenen Realität jur Einbringung der durch Catharina 1. voto Liebersbacher 2. Heinrich an den Ebeleuten Johann und Victotoria Pawlowskie erflegten aus dem hoberen Betrage von 400 fl. C. M. herrührenden minderen Summe von 350 fl. C. M. fammt vierpercentigen vom 25. Janner 1846 ju berechnenden Intereffen dann Grefutionekosten pr. 1 fl. 54 fr., 1 fl. 45 fr. C. M. und den Roften des gegenwartigen Erefutionsgrades pr. 14 ft. 24 fr. C. M. hiemit bewilli= get, und hiezu zwei Sagfagungen und zwar auf den 3. October und 31. October 1. 3. mit dem Beifate bestimmt, daß, wenn diefe Realitat in den befagten zwei Licitations-Terminen nicht über oder wenigstens um den Schakungswerth von 416 fl. C. M., wovon 10|100 als Wadium der Ligitations-Commission du übergeben sein werden, an Mann gebracht werden konnte, fo wird im Grunde des g. 148 - 152. 3. O. dann des b. hofdecretes vom 25. Juni 1824 Bahl 217 jur Einvernahme der intabulirten Glaubiger Bebufs der Einbringung der erleichternden Bedingniffe ein Termin auf den 13. Movember 1. J. 9 Uhr Fruh mit dem Beifugen angeordnet, daß die Musbleibenden jur Mehrheit der Stimme der Ericheinenden gezählt merden murden.

Der Grundbuchs-Extract, so wie die Schätzung der zu veräußernden Realität und die Lizitations.

24

Bedingniffe konnen in den gewöhnlichen Umtiflunden

in der b. g Registratur eingesehen werden.

Bon dieser bewilligten Lizitation werden beide Partheien als: Johann und Victoria Pawlowskie, dann Catharina 1. voto Liebersbacher 2. Heinrich ferner das hiesige k. k. Camaral: Wirthschaftsamt Nahmens des Kaluszer Waisenfondes und respective als Darleiben der auf dieser Realität intabusirten Forderung der Alexander Klobassischen Nachlaßmaße so wie auch alse jene Gläubiger die bis zur Beräusperung der erequirten Realität hierauf ein Pfanderecht erlangen könnten durch den unter Einem bessellten Curator Herrn Ludwig Klomin verständigt. Kalusz am 20. Juli 1848.

### (2041) Obwieszczenie. (3)

Nr. 10404, C. k. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na prośbe P. Francizka Niezabi. towskiego jako prawonabywcy Wihelma i Klary Stengel, tudzież Jana, Józefa i Jakóba Smutny na zaspokojenie sumy 10000 zr. m. k. pierwotnie przez Klare i Wilhelma Stengel, tudzież sumy 6000 zr. m. k. pierwotnie przez spadkobierców Elizabety Smutny wygranej i Franciszkowi Niezabitowskiemu odstapionéj, sprzedaž publiczna połowy dóbr Mszana i Suchowola w obwodzie Lwowskim leżących, dlužnika Karola Schreinera własnej w dwóch terminach to jest na dniu 7. Września 1848 o godzinie 10. z rana i na dniu 7. Listopada 1848 o godz. 10. z rana w tutejszym sądzie pod następującymi warunkami przedsięwzietą zostanie, oraz w razie gdyby dobra wyż wymienione w żadnym z terminów wyż wymienionych sprzedane nie zostaly, do nloženia warunków ulatwiających wyznacza się termin na dzień 5. Grudnia 1848 o godzinie 4 popoludniu.

1) Na pierwsze wywołanie stanowi się wartość sprzedać się mającej połowy dóbr Mszany i Suchowoli w sumie 35210 zr. m. k sądownie wy-

prowadzona.

2) Chęć kupienia mający obowiązuje się, dwudziestą część sumy wartości połowy dóbr Mszany i Suchowoli sądownie wyprowadzonej, jako Wadinm do rak kemisyi licytacyjnej w gotowiznie lub listach zastawnych instytutu kredytowego stanowego galicyjskiego podług kursu, złożyć — inaczej bowiem do licytacyi przypnszczonymi nie będą — które to wadynm najwięcej ofiarującemu w sumę zaofiarowaną wrachnje się, innym zaś współlicytantom złożone wadya zwrócone będą.

3. Kupiciel obowiązuje się w 30. dniach po doręczonej sobie lub jego pełnomocnikowi na akt licytacyi wypaść mającej rezolucyi liczyć się mających całą cenę kupna, po odtrącenin wadyum

do Depozytu c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowskie-

go złożyć — jednakże

4. Obowiązuje się kupiciel długi na połowie dóbr kupionych ciążące, w miarę zaofiarowanej ceny kupva na ten przypadek na siebie przyjąć i na kupionej tejże polowie dóbr pozostawić, gdyby wierzyciełe swoje pretensye przed umówionem może wypowiedzeniem przyjąć niechcieli, dla czego celem powzięcia przekonania, którym z wierzycieli hypotecznych w cenę kupna wchodzących wyż wzmiankowane prawo długów swoich na téjże połowie dóbr zostawiania, służy — ciż wierzyciele pomienione prawo przed licytacyą — lub też podczas tejże okazać niniejszym obowiązani są, inaczej na zezwalających na złożenie całej zaofiarowanej ceny kupua do Depozytu sądowego poczytani będą.

5. Jak tylko najwięcej ofiarujący całą cenę kupna lub tejże część resztnjącą, jaka po odtrąceniu
długów, które na mocy warunku 4. kupiciel na
siebie przyjąc ma, pozostanie, podłng warunku
3. zapłaci, onemu dekret dziedzictwa połowy dóbr
kupionych wydany, tenże za właściciela onej swoją expensą zaintabulowanym, zaś wszystkie ciężary (wyjąwszy te, które w moc warunku 4. na
siebie przyjmie) z kupionej połowy dóbr wymazany i na cenę kupna przeniesione, — oraz kupiciel w fizyczne posiadanie knpionej połowy tych
dóbr (jednakowoż spólnie z właścicielem drugiej
połowy tych dóbr wykonywaó się mające) sądo-

wnie wprowadzonym będzie, - zaś

6. Gdyby kupiciel warunkowi 3. lub 4 zadosyć nie uczynił, natenczes na koszt i szkodę jego powtórna sprzedaż połowy tychże dóbr i to tylko w jeduym terminie rozpisana i przedsięwziętą będzie.

7. Kupiciel obowiązuje się wszystkie podatki publiczne i ciężary gruntowe dóbr Mszany i Suchowoli, w polowie od dnia wprowadzenia siebie

w kupiona te polowe ponosić.

8 Pomieniona polowa dóbr w tych dwóch terminach licytacyi niżej ceny sądownie wyprowadzonej sprzedaną niebędzie; zaś na przypadek, gdyby sprzedaż ta ani na pierwszym, ani też na drugim terminie uskutecznioną nie była, na ten czaś wierzyciele na polowie tych dóbr zabezpieczeni na dzień 5. Grudnia 1848 o godziuie 4. popołudnin w celu ułożenia warunków ułatwiających dania w moc § 148 Ustaw sądowych deklaracyt do komisyi w tntejszym c. k. Sądzie Szlacheckim przedsiewziąść się majączj pod warunkiem zwolają się, ile że nieprzytomni do większości zdań stawających policzonemi zostaną, naostatek

9. Chęć kupienia mającym wolno jest akt szścunkowy i Extrakt tabularny téj sprzedać się mśc

Jącej połowy dobr w tutejszej sądowej Registraturze lub też przy komisyi licytacyjnej przegladnąc.

O rozpisanej tej licytacyi obiedwie strony tu-dzież wierzyciele, których pobyt wiadomy do rak własnych, zaś ci których niewiadomy jest, jako to: Zofia z Potockich Czosnowska, Eustachy Rocowski, Markus Riesel, Wincenty Hordziejowski, Antonina Korciepiúska, Stanisław Legano. wicz. Elzbieta z Hordziejowskich Domaszewska, Ewa Brand, Mikołay i Justyna Gawlikowscy, nakoniec wszyscy wierzyciele, którym z jakiéjkol-Wiek przyczyny rezolucya o rozpisanej licytacyi doreczona być nie mogła, lub którzy następnie Prawo hypoteki zyskali, przez ten edykt i obrońce w osobie P. Adwokata krajowego Witwickiego z zastepstwem P. Adw. Fangora się uwiadomiaja.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie duia 17, Lipca 1848.

(2044)

Mro. 1145. Dom Mogistrate der f. freien Gtadt Rutty wird hiemit kund gemacht, es werde über Einschreiten des Michael Donigiewicz Die ber Rodalia Bostan geborige zu Kutty unter ber R. 3. 31. liegende Realitat, auf Einbringung des dem Erekutionsführer von Rozalia und Andreas Bostan gebub= tenden Betrages pr. 200 fl. C. M. fammt 5 per= bentigen Interessen vom 29. May 1843, dann Betichtefesten pr. 27 fl. C. D., ber Erefutionefosten br. 2 fl. 14 fr., 2 fl. 58. fr und 9 fl. 12 fr. C. m. am 21. Geptember 1848 ale dem dritten Ligi= ationstermine um 9 Uhr Vormittags in der Kuttyer Magistratofanglei unter nachstehenden Bedingungen im Erefutionswege versteigert werben.

1) Bum Musrufspreise wir ber gerichtlich erhobene Schaßungswerth pr. 327 fi. 12 fr. C. D. ange-

2) Jeder Kauflustige ist verbunden zehn Perzent als Ungeld zu Banden der Ligitations . Commission im Baaren ju erlegen, welches dem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen aber hach der Ligitation jurudgestellt werden wird.

3) Der Befibiether ift verpflichtet den gangen Rauffoilling nachdem ihm die Bestätigung des Ligitations. Aftes eingehandigt worden fein wird, binnen drei

Monaten an das gerichtliche Depositenamt ju erlegen. 4) Sollte diefe Realitat nicht über oder wenigstens um ben Schagungsweth an Mann gebracht werden konnen, so wird ste um jeden Unboth bintangegeben merben.

5) Sobald der Raufer alle Ligitations-Bedingniffe erfüllt haben wird, wird ibm das Eigenthumsdefret ausgefertigt, Die auf Diefer Realitat ausständigen Ba-Ren werden gelofcht, auf den Rauffdilling überttagen, und derfelbe als Gigenthumer ber gekauften Re-

alitat intabulirt und in phofifchen Befit gerichtlich

eingeführt werben.

6) Wenn der Raufer welche immer Verfteigerungs-Bedingniß nicht zuhalten follte, wird auf feine Befabr und Roften eine neue nur in einem Termine abzubaltende Lizitation ausgefchrieben, und diefe Realität in diesem Termine um welchen immer Unboth veraußert merben.

7) Binfictlich der auf biefer Realitat haftenben Laften werden die Rauflustigen an das Grundbuch, in Betreff der Steuern und Ubgaben an bas Hossower f. f. Rameral-Wirthschaftsamt gewiesen.

Kutty am 19. Uugust 1848.

(2055)(2)

Bom Juftigamte der Berrichaft Nadworns wird befannt gemacht, daß die in Nadworns sub CN. 488 gelegene, ber Frau Emilie Raschelt gehörige Realität über Unsuchen der Gebrüder B.S. Louis und Anton Mikuli jur Befriedigung der gegen die Cheleute Joseph und Emilie Raschek ersiegten Forderungen, ale: 80 Dufaten 20 Dukaten sammt 5100tigen vom 4. Februar 1842 zu berechnenden Binfen, bann der Berichtstoften im Betrage von 2. fl. 48 fr., 10 fl., 6 fl. 30 fr., 4 fl. 24 fr. und 9 fl. C. M. mittelft öffentlicher Verfteigerung in zwei Terminen, nemlich am 13. November und 13. Dezember I J. jedesmahl um 10 Uhr Vormittage, unter nachstehenden Bedingungen werde veraußert werden.

1) Bum Musrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schagungewerth diefer Realitat in Betrage von

2018 ft. 41 1j2 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet 10100 des Schätzungewerthes als Ungeld ju Banden der Ligita= tione-Rommiffion ju erlegen, welches dem Erfteber in den Ruffdilling eingerechnet, den übrigen aber nach geschloffener Ligitation gurudgestellt werden wird.

3) Sollte diese Realitat in dem erften oder zweiten Termine um oder über ben Schagungewerth nicht hintangegeben werden konnen, so wird sie nach vorausgegangener Berhandlung mit den Glaubigern mit mit Beobachtung der M. 148 bis 152 der g. . D. in dem dritten audzuschreibenden Termine auch unter dem Schätungswerthe veraußert werden.

Der Erfteber ift verpflichtet den von ihm angebo= thenen Raufschilling mit Einrechnung des Badiums binnen 30 Tagen von der ihm jugestellten Ratifikation dieser Ligitation an das gerichtliche Depositenamt um fo gemiffer gu erlegen, als fonften auf feine Wefahr und Unkoften eine neue in einem einzigen Termine, auf Grundlage der fruberen Schähung abzus haltende Lizitation ausgeschrieben, und diese Realität um was immer für einen Preis hintangegeben wird.

5) Wird fich der Ersteher über den erlegten Rauf-

schilling ausgewiesen haben, so wird ibm das Eigensthums-Defret ausgestellt, er auf Begehren in den physischen Besis eingeführt und die darauf haftenden grundbücherlichen Lasten mit Ausnahme der Servitusten auf den Kaufschilling eingetragen werden.

6) Da diefe Realität im Sequestretionswege bis zum 7. Upril 1849 vermiethet ist, so ist der Ersteher verbunden, den Miethmann bis zum Ausgange der Miethzeit ohne irgendwelche Entschädigung zu belassen, daher die physische Uebergabe erst am 8. Upril 1849 Statt finden kann.

7) Sollte sich irgend ein Glaubiger weigern, die Bahlung vor dem gesetslichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen

Raufschillings ju übernehmen.

8) Sollte der Bestbiether den gegenwärtigen Lizitations-Bedingnissen in was immer für einem Punkte
nicht genau nachkommen, so wird diese Realität auf
seine Gefahr und Kosten auch nur in einem einzigen Zermine um was immer für einen Preis hintangegeben werden.

9) Rücklichtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, werden die Kauflustigen an das hierortige Grundbuch mit dem Beisaße gewiesen, daß der Schäßungsakt in der hiergerichtlichen Registratur ein-

gefeben werden fonnen.

Hievon werden sowohl die Erekutionsfuhrer BB. Louis und Anton Mikuli in Czornowitz und die Erekuten - Sheleute Joseph und Emilie Raschek in Stanislau als auch die grundbucherlich einverleibten Blaubiger, als:

a) Der Nadwornaor Waifen - und Gemeindfond mittelst des Dominikal - Reprafentanten Gerrn

Rudnicki.

b) herr Leon Linde in Stanislau.

c) Chaskel Alter in Stanislau.

d) Menasche Horowitz in Stanislau.
e) Zacharias Besen in Stanislau.

f) Regiments-Lambour Ivanovich in Tarnow.

g) Die dem Wohnorte nach unbekannte Frau Anna

Graff, fo wie auch

h) Jene Sypothekar. Glaubiger, welche nachtraglich vor dem Ligitationsakte in das Grundbuch eingetragen werden follten, mittelst des aufgestellten Curators herrn Joseph Brückner in Nadworna in Kenntniß gesetzt.

Nadworna am 6. Mugust 1848.

Mr. 2528. Nom Snczawer k. k. Distrike Gerichte wird hiemit bekannt gegeben: Es sei über Einschreiten des Gawril Hausirer zur Einbringung der vergliechenen Forderung pr. 140 fl. C. M. und der Gerichtskosten pr. 12 fl. 16112 kr. C. M. in eine neuerliche lizitative Feilbiethung der Bauernwirthschaft

des Schuldners Wasili Tarabutza gewisliget worden, welche Feilbiethung beim Kimpolinger f.k. Caal-Wirthsschaftsamte an dem einzigen Termine des 30. Ausgust 1848 um 10 Uhr Vormittags abgehalten wers den wird.

Suczawa am 3. Juny 1848.

(2080) Uwiadomienie. (1

Nr. 766. Wydział Stanów Królestw Galicyi i Lo-) domeryi rozpisuje niniejszém licytacyę na 25 sągów niższo-austryackich drzewa bukowego, potrzebnego na opał Kancelaryi Stanowej w czasie nad-

chodzącej zimy 1848-49.

Chcacy licytować maja się zgłosić do rzeczonej Kancelaryi w gmachu Zakładu narodowego imienia Ossolińskich na dzień 12. Września r. b. o godzinie 10téj rannej, zaopatrzywszy się w wadium 25 złr. m. k. — Cena wywołania za sąg jeden wraz z odstawa stanowi się na 6 złr. 40 kr. m. k. — Inne warunki będą ogłoszone przed samym aktem licytacyi.

Z Rady Wydziału Stanów Królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie dnia 25. Sierpnia 1848.

(2071) **R** unbmachung (1)

Mro. 5063. Vom Magistrate der k. freien Kreisessatt Przemyst wird im Grunde k. kreisamtlichen Erlasses vom 8. August 1848 J. 12693 zur Verspachtung nachstehender städtischen Gefälle und Realistaten auf die Zeit vom 1. November 1848 bis Ensbe Oktober 1851 die Lizitation ausgeschrieben, und zwar:

1) Bur Verpachtung des Uderfeldes Bossakowka, enthaltend 12 Joch 339 O.dr. Klafter um den Fissfalpreis jahrlicher 80 fl. 30 fr. E. M. am 11ten September I. J.

2) Zur Verpachtung der Jagdbarkeit in Kruhel um jahrliche 3 fl C. M. am 12. September 1. J.

3) Bur Berpachtung der im Rathhause bestehen,

ben 10 Keller, am 13. September 1. 3.

Lizitationslustige werden biemit eingeladen an den bestimmten Terminen, versehen mit dem 10 030 Var dium zu erscheinen. Vor Abhalten der Lizitation wers den die Lizitations = Bedingnisse befannt gegeben werden.

Przemyśl am 22. August 1848.

(2067) Rundmachung. (1)

Mro. 19905. Dom Magistrate der E. Sauptstade Lemberg wird wegen Ueberlassung der Bespeisung und Brodlieserung für die politischen Urrestanten und die Korrekzionshauszüchtlinge an den Meistbiethenden für das Verwaltungs Tahr 1849 am 7ten, 14ten und 18ten September 1848 jedesmal um 10 Uhr

Vormittags im Rathhause Situngssaal 1. Stock eine Lizitatien abgehalten werden. Das Vadium für die Bespeisung mit 1112 fl. E. M. und für die Brodslieferung mit 903 fl. E. M. ist bei der Lizitation, deren anderweitige Bedingungen gegenwärtig bei der Korrekzionshaus-Verwaltung eingesehen werden können, zu händen der Kommission baar zu erlegen. Schriftliche Offerten müssen mit dem Vadium beslegt und bis 18ten September 1. J. entweder der Lizitations-Kommission, oder dem politischen Einreischungs-Protokolle überreicht werden.

Lemberg den 18. August 1848.

(2077) & b i f t. (1)

Dro. 18629|1848. Vom Magistrate ber f. haupts Radt Lemberg wird der Justine Michalczewska ver= ebelicht Gemczyńska, Aron Landes, Maryanna Obminska, Wilhelm Kaminski, Johann Brück eigentlich Brüch und Agnes Potocka als über der unter Rro. 603 114 gelegenen, den Eheleuten Alexius und Magdalena Biernackie gebörigen Realität intabulirten Glaubigern, hiemit nachträglich bekannt gemacht, daß über Unsuchen des herrn Hermann Freis bern von Sedluitzky, die öffentliche in 3 Terminen, am 12. September, 12. Oktober und 13. Movember 1848 um 4 Uhr Machmittags abzuhaltende Feilbiebung im Erefutionswege jur Befriedigung Der erllegten Summe von 600 fl. C. M. f. M. G. ausgeschrieben, zur Ginvernehmung der intabulirten Glaubiger Bebufs der Bestimmung der leichtern Bedinghiffe, fur den Fall der Richtveraußerung derfelben, ein weiterer Termin auf ben 14. November 1848 um 4 Ubr Nachmittags unter ber Strenge bestimmt worden ift, daß die Michterscheinenden der Stimmenmehrheit der fich erklarenden Glaubiger werden beigezählt werden.

Da ber Aufenthaltsort berfelben unbekannt ist, so bat man zur Vertretung und auf Gefahr und Kossen berfelben ben hiesigen Landes- und Gerichts-Adsvokaten Dr. Fangor mit Substituirung des Herrn dovokaten Raczyński als Kurator bestellt, und dems

lelben Diefer Befcheid jugeftellt.

Wovon vieselben verständigt werden. Lemberg den 17. August 1848.

(2037) Lizitations-Ankundigung (3)

Mro. 11342. Von Seite des Sandscer k. k.
Areisamtes wird biemit bekannt gemacht, daß zur
Perpachtung der Neusandecer städtischen Guter
Paszyn, Falkowa cum attinentiis, und Zeleznikowa auf Kosten und Gefahr des kontraktbruchig gewordenen Pachters Johann Gornicki, auf die Zeitperiode vom Tage der Uebergabe an den neuen Pachter dis zum 23ten Juni 1849, bestehend aus folgenden Ertragsquellen, und zwar in den Vorräthen aus
der heurigen Fechsung von Necker, Gärten und Wie-

sen, welche am Tage der Uibergabe des Pachtobjeftes an den neuen Pächter vorhanden seyn werden, in dem Getränke-Erzeugungs- und Ausschanksrechte, dann in 1632 Handtagen welche die auf den Dosminikalgrunden angestedelten Unterthanen jährlich zu leisten verpslichtet sind, und endlich in dem Ertrage von der Ziegelbrenneren und einer Mahlmühle eine Lizitazion am 30ten August 1848 in der Neusandecer Magistratskanzlei Vormittags um 9 Uhr absgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 2756 fl. 45 fr. C.

M und das Vadium 10 050.

Die weiteren Licitations Bedingniffe werden am gedachten Licitations Tage hierorts bekannt gegeben werben.

Sandec ben 8. Unguft 1848.

(2075) Licitations - Ankundigung. (1)

Mro. 16345. Bon Seite des Samborer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Starasoler städtischen Bierpropination auf die Zeit vom 1. November 1848 bis Ende Oktober 1851 mit dem Fiskalpreise pr. 1411 fl. C. M. die zweite Lizitation am 11. September und falls diese fruchtlos ware, die dritte am 20. September d. J. in der Starasoler Magistrats = Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Hiebei werden auch Unbothe unter dem Fiskalpreise

und schriftliche Offerten angenommen. Sambor den 22. August 1848.

(2056) Rundmachung. (2)

Mro. 11373. Bur Verpachtung ber Gorlicer stadstischen Propination sammt Komunikal - Auflage von den in mehreren, im stadtischen Teritorio befindliche Dom. Schankhauser, so wie auch von Privaten einzuführenden-Getranke wird am 13. September 1848 um 9 Uhr Vomittags in der Gorlicer Magistrats-Kanzlei eine öffentliche Lizitation abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 2060 fl. 52 314 fr. C.

Munze.

Pachtlustige haben sich mit einem 1000 Babium versehen, am obigen Termine in ber Gorlicer Magisstrats-Ranzlei einzufinden, wo ihnen die nähere Lizistationsbedingnisse kund gemacht werden.

Jasto am 14. August 1848.

(2057) Lizikations-Ankundigung. (2)

Mro. 13982. Von Seite des Bochniaer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Lipnicer städtischen Propination auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis Ende Oktober 1851 eine zweite Lizitation am 4. September 1848 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird. Der Fiskalpreis ist 415 fl. 30 fr. C. M. das Vadium 42 fl. C. M.

Die weiteren Lizitations-Bedingnisse werden am gedachten Lizitations = Tage hierorts bekannt gegeben werden.

Bochnia den 17. August 1848.

(2033) Licitations . Anfundigung. (2)

Nr. 11405. Bur Verpachtung des Kuttyer stadtischen Gemeindezuschlages von der Biereinsuhr auf
die Zeit vom 1. November 1848 bis dahin 1851.
wird wegen ungunstigen Ergebnises der 2. Versteis
gerung der 3. Lizitationstermin auf 6. September
1. J. ausgeschrieben, an welchem daher die Pachtlussigen mit einem 10perzentigen Vadium vom Fistalpreise pr. 170 fl. C. M. jährlich versehen, um 10
Uhr früh in der Knuyer Magistratskanzlei sich eins
zusinden haben werden.

Rotomvia am 17., Hugust 1848.

(2018) **E** b i f t. (2)

Mr. 8187. Dom f. f. Bucowiner Stadt, und Lanorechte wird dem Skorolataki und Nikolan Sawa oder deren unbekannten allfalligen Erben mittelft ge= genwartigen Ediftes bekannt gemacht, es babe Berr Johann Bro. v. Musiazza wider dieselben biergerichts eine Klage megen Ertabulirung Des, aus dem Schuld. scheine des Mianoly Padlog dtto 18ten May 1804 berrührenden Darleihensbetrages von 2000 fl. aus ben Gutern Rohozos und Sadagora unterm 9. Juny 1848 3. 8187 angestrengt, und um richterliche Bilfe gebeten, worüber jur mundlichen Berbandlung diefer Rechtssache die Taglatung auf den 20. Geptember 1848 frub 9 Ubr festgefest murde. Da der Aufentshaltsort dieser Belangten hiergerichts unbefannt ift, fo bat bas f. f. Candrecht zu ibrer Bertretung und auf ibre Gefahr und Roften ben biefigen Rechts. vertretter Zagorski als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Edict werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit die erforderlichen Rechtebebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen, und diefem Stadt = und Candrechte anzuzeigen, überhaupt, die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie die aus deren Berabfaumung etwa entflebenden nachtheiligen Folgen fich felbst jugufchreiben baben merben.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner

Stadt = und Ladrechtes. Czernowitz den 17. Juny 1848.

(1882) & b i f t. (2)

Mro. 8184. Bom Bufowiner f. f. Stadt- und Landrechte wird der Katharina 1ter Ehe Grunwald zweiter Ehe Klodnicka oder deren aufälligen unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Edifts befannt gemacht, es habe herr Johann Baron v. Mostaza wie

der dieselben hiergerichts eine Klage wegen Extabuslirung eines einjährigen Pachtvertrages ddto 30. May 1800 aus den Gutsantheilen von Rohozna und Sadagura hiergerichts unterm 9ten Juni 1848 3. 8184 eingereicht, und um richterliche Hilfe gebesten, worüber zur mundlichen Verhandlung dieser Rechtsangelegenheit die Lagfahang auf den 5ten September 1848 früh 9 Uhr bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort diefer Belangten hiergerichts unbekannt ift, so hat das f. f. Stadt- und Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Rechtsvertreter Zagorski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsschache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ge-

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbeheise dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung etwa entstehenden nachtheiligen Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt-

Czernowit den 17. Juni 1848.

(2019) Edift. (2)

Mro. 4287. Vom Bufowiner f. f. Stadt= und Landrechte wird dem unbefannten Bohnortes abmesenden Udolph Maszka anmit kund gegeben, daß Karl Graiz unterm 16. Dezember 1847 3. 19705, wider Unna Ott. Johann Maszka, Lorent Maszka, Undreas Panocki, Carl Maszka, Eduard und Bustav Maszka eine Klage wegen Unmassung der Gere vitut des Fahrweges und Fußsteiges auf dem jut Realitat Mr. top. 143 gebörigen Grunde, ausgetras gen habe, und über neuerliches Ginfcbreiten des Rlagers die Verhandlungstagfahrt auf den 18. Oftober 1848 Vormittags 10 Uhr angeordnet worden fev-Indem unter einem dem anwesenden Mitgeklagten Udolph Maszka ein Curator ad acinm, in der Per fon des Rechtsvertreters Camil, mit der Gubftitution des Rechtsvertreters Zagorski bestellt, und diesem ein Rathschlag der Rlage zugefertigt wird, ergebt mittelf gegenwartigen Ediftes an Udolph Maszka die Erin' nerung, dem Curator in der geborigen Beit die etfordelichen Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder einen and dern Sachwalter ju bestellen, und diefen bem Gerichte anzuzeigen, widrigens er fich die nachtheiligen Folgen zuzuschreiben bat.

n

2

te

Mus bem Rathe des Bufowinger Stadt. und Candrechts.

Czernowitz den 31. Juli 1848.

(2013) Ruudmachung. (2)

Mro. 203. Die Kanglei des f. f. afademischen Grunnaflume befindet fich im dritten Stodwerke des Rathpaufes.

Bom f. f. akademischen Gymnasium.

Lemberg am 28. August 1848.

### Obwieszczenie.

Nr. 203. Raucelarya c. k. akademiczuego Gymnazyum zuajduje się w ratuszu na trzeciem piętrze.

Od c. k. Gymnazyum akademiczneg. We Lwowie dnia 18. Sierpnia 1848.

(2048) Kunomachung. (1)

Mr. 6649. Vom Tarnower f. f. Candrechte als Pupillarbeborde der nach Joseph Kellermann hinterbliebenen minderjährigen Erben wird hiemit befannt gemacht, daß die über den Gr. Adolf Hellermann mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 20. August 1889 B. 10462 verlängerte Vormundschaft aufgehoben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Tarnow den 20ten Juny 1848.

Ogłoszenie.

C. k. Sąd Szlachecki Tarnowski jako instancya pupilarna pozostałych po niegdyś Józefie Kellermanie małolatnich sukcessorów niniejszym czyni wiadomo, iż istniejąca dotad nad małolatnim niegdyś Józefa Kellermana synem Adolfem Kellermanem w moż dekretu tutejszego c. k. Sądu z dnia 20. Sierpnia 1839 r. do L. 1046 Prozciągniona opieka znosi się.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

Tarnow dnia 20. Czerwca 1848.

(1942) Rundmadung. (3)

Nro. 9918. Von Seite des Kolomear f. f. Kreissamts wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Bersaußerung und Ueberlassung in das freie Eigenthum einer Strecke der stadtischen Hutweide zu Saiatyn im Fluidenmhalte von 99 Joch, 317 Quadrat Klaster die öffentliche Lizitation parzellenweise zu je einem Joch am 6. November 1848 in der Magistratskanzlei zu Saiatyn um 9 Uhr Früh vorgenommen werden wird.

Rlafter, oder 53 fl. 10 fr. C. M. pr. Duadrat

Rauflustige haben sich versehen mit dem 10 050 Babium am obbestimmten Termine in dem erwahnten Lokale einzusinden.

Rolomea den 26 Juli 1848.

(2014) G b i f t. (3)

Mro. 880, Wom Dagistrate der f. Stadt Jaroslau wied über Einschreiten des Juda Habermaun, depraes. 4. Upril 1844 3. 880, dem die von der vormals Jaroslauer nunmehr Przemyśler f. f. Kameral - Gefallen - Bezirke - Raffa aus Unlag der Jaroslaver Wegmauthpachtung für die Beit vom 1. Dovember 1844 bis Ende Oftober 1817 über den unter 26. Oftober 1844 sub Journal Urt. 3724|274 erlegten baaren Kautionsbetrag pr. 789 fl. 40 fr. C. M., bann aus Uniag ber Radymner Weg= und Ueberfuhrsmauthpachtung für die Zeit vom 1. November 1844 bis Ende Oktober 1847 unter 28ten Oktober 1844 Jour. Urt. 3729|276 ebenfalls erlegten baaren Kautionsbetrag pr. 898 fl. 40 fr. C.M. ausgestellten Quittungen in Berluft gerathen find, biemit jeder, der diefe Urfunden in handen bat, vorgefordert, diefelben binnen 1 Jahr 6 Wochen und 3 Sagen vorzubringen, widrigens folche für nichtig murben erflart merben.

Jaroslau den 5. August 1848.

(1714) Rundmadung (1) über verlangerte Privilegien.

Mro. 49964. Laut Eröffnung des h. Ditnisteriums des Innern ddio. 20ten Juni 1848 Bahl 1195]64 hat das h. f. Handelsministerium unterm Dten d. M. das ursprünglich dem Louis Mayer am 25ten May 1840 verliehene und darauf durch Abtretung in das Eigenthum des Handlungshauses Carlo Luigi Chisza o figlio übergangene Privilegium auf die Ersindung einer neuen Urt Seife, sowohl Toillete - als Wasch; Seife auf die weitere Dauer zweier Jahre, nahmlich des neunten und zehnten Jahres zu verlangern gestunden.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenntniß ge-

bracht wird.

Bom f. f. galiz. Canded Gubernium. Cemberg am 30. Suni 1848.

(2072) Odezwa. (1)

N. 967 Dominium Skatat w obwodzie Tarnopelskim jako Zwierzchność masy pertraktejąca wzywa niuiejszym wszystkich, którzy z jaki gokolwiek tytulu do spadku tutaj na dniu 11. Kwietnia r. b. zmarłego respicienta od król. straży finansowej Franciszka Stanka pretensyę mieć mogą, ażeby z takowemi do 6 tygodni od dnia 1 inscrp. w gazecie prowincyonalnej u Zwierzchności massy pertraktującej zgłosili się, bowiem po upływie tego termiau spadek tym przyznany i oddany zostanie, którzy swoje spadkowe protensyc w tem czasia udowodnia

Skalat dnia 26: Maja 1848.

(2035) Anfünbigung. (2)

Nro. 14. Bei der am 5ten Mary 1848 abgehalstenen General-Berfammlung des galizischen Wittwensund Waifen-Pensionsinstitutes wurde einstimmig besichtofen:

a) Daß fich die General-Berfammlung fur fompetent erklare, die Auflösung des galig. Wittwen und Waifen Penfions-Institutes unbedingt ausjusprechen.

b) Daß in Folge bessen die nunmehrige General-Versammlung das galizische Wittwen- und Baisen-Pensions - Institut aufzulösen für nothwendig erachtet hatte, und solches mit dem heutigen

Tage auch wirklich auflose.

c) Daß jedoch die statutenmäßigen Beitrage bon Seite der Mitglieder bis Ende Dezember 1848 zu leisten und daher auch die Penssonen an die Wittwen in der jegigen Quantitat auch bis das hin d. i. bis Ende Dezember 1848 zu entrichten seien.

d) Daß ber Uusschuß und bas Direktorium in ber jegigen Gestaltung auch noch bis Ende Dezem-

ber 1848 ju verbleiben habe.

e) Daß von diesen Beschlüßen der General = Berfammlung die abwesenden Mitglieder durch die pohlnische und beutsche lemberger Zeitung lediglich in Kenntniß zu segen seien.

f) Daß die General-Berfammlung das Direktorium beauftrage, ihre heutigen Befchluffe wegen der Auflosung des galig. Wittwen- und Baifen-In-

stitutes jur Kenntniß Gr. f. f. Hobeit des Erzherzogs Franz Rarl als Protektor des Institutes mit Beifügung des allerunterthänigsten Dankes für die bisberige Fürsorge, und jugleich auch jur Wissenschaft d's hoben Landesprüstdiums zu bringen.

g) In einer entsprechenden Zeit vor dem legen Dezember 1848 die leste General Wersammlung mittelst der besagten Zeitungen einzuberufen, und die jest beschlossene Zustöfung des galiz. Wittwenund Waisen-Pensions-Institutes in Vollzug zu segen.

Mit hoher Berordnung vom 28. Juni 1848, has ben Se. Majestät die beantragte Ubanderung der Statuten gg. 14., 18. und 50. ju bestätigen gegeruhet.

Lemberg am 5. Marg 1848.

(2046) Licitations - Anfundigung. (3)

Nro. 2734. Bei dem k. k. Gefalls-Oberamte Lemberg werden am 12ten September 1848 von 8 bis 12 Uhr Vor = und von 3 bis 6 Uhr Nachomittags folgende Gegenstände öffentlich veräußert werden.

Einige Schnittwaaren.
140 Spiele Karten.
Französische und indische Bucher.
Lithographien und Gerächschaften.
Lemberg am 22. Uugust 1848.

### Ungeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

al

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc  | Czas                                                                             | dzon             | tr sprowa-<br>y do 0°<br>m, miary<br>  wiédeńsk.                      | Termo-<br>metr<br>Reaum,                                                          | Psychro-<br>metr<br>linije<br>paryzk, pC                                                        | Ombro<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiéj | Wi                                 | atr    | Stan atmosfery                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. Sierpnia ] 27. — ] | W. ©<br>2. Po-<br>10. N.<br>W. ©<br>2. Po-<br>10. N.<br>W. ©<br>2. Pe-<br>10. N. | 27,503<br>27,463 | 28 1 1 1 28 1 0 28 1 8 2 8 2 8 2 5 28 2 11 28 3 2 8 28 2 8 2 8 28 3 0 | + 0,0<br>+ 12,5<br>+ 6,8<br>+ 4,7<br>+ 14,0<br>+ 6,7<br>+ 5,0<br>+ 18,0<br>+ 12,7 | 2,90 87<br>3,94 63<br>3,37 94<br>2,86 95<br>3,22 52<br>3,29 92<br>2,66 86<br>6,15 60<br>4,90 84 | 0,000                                    | Zachód<br>Folud<br>Północ<br>Połud | w<br>w | chm. 4. k. g. 8. deezca.  i chm. 4. pogodny. jamo. chmurno 3. o pogodny. chmurno. i chm. 1. chm. 4. |

Sredni stan temperatury powietrza: dnia 26, Sierpnia: + 8,40; d. 27. Sierpnia: + 8,58; d. 28. Sierp.: +11,58 pCth.
— wilgoci — 80; 80;

Temperatura powietrza (najwyższa) 26. Sierpnia (+13,6) 27. Sierpnia (+15,3) 28. Sierpnia (+18,0) 44,4) 28. Sierpnia (+18,0)

#### Kurs Iwowski.

w mon, konw.

| Dnia 28, Sierpnia,                                                                 | Zr.        | kr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Dukat cesarski                                                                     | 5          | 5   |
| Dukat holenderski                                                                  | 5          | 10  |
| Rubel rosyjski                                                                     | 4          | 42  |
| Kurant polski (6 zł. pol.)                                                         | 1          | 24  |
| Listy zastawne galicyj- (za 100 zr. ) żądają skie (prócz kuponu (za 100 zr. ) dają | 103<br>102 | 30  |

#### Kurs wiedeński.

| Dnia 24. Sierpnia.                                                       | Sr            | ednia cena.         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Obligacyje długu Stanu - Pożyczka do wygrania przez losy z               | pCtn,<br>- (5 | w M. K.<br>) 79 3j8 |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe                                            |               | J2 ) 50             |
| Akcyje bankowe, jedna po 1095 Zil                                        | R. M. K       | ) 40                |
| Akcyje jazdy parostatkowej na Dun<br>Listy zastawne galicyjskie za 100 Z | aju -<br>Ztr  | - 474               |

#### Kurs wexlowy w M. R.

z dnia 24. Sierpnia.

PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

| Amsterdam, za 100 talar. Kur. 159                                        | 2 mies. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Augaburg, za 100 ZIR, Kur. ZIR, 111                                      | U.o.    |
| Stankfurt n.M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 119                           | 3 mie.  |
| Samburg, za talar, bank, 100 Kur, Ta, 108                                | 2 mies. |
| Cultiforn we from a whomis when we 11 _ G()                              | 2 mies. |
| California and All or other line are 100                                 | 2 mies. |
| paisylija, za 300 franków zr. 131 114                                    | 2 mies. |
| Darylija, za 300 franków zr. 131 114<br>aryz, za 300 franków zr. 132 112 | 2 mies. |
|                                                                          |         |

### Przyjechali do Lwowa.

#### Duia 27go Sierpuia:

Hrabia Fredro Edward, z Moldawy. — Kiesanowski Litus, z Zelechowa. — Wiktor Jan, z Sanoka. — Łodyń-li Józef i Listowski Alfred, z Złoczowa. — Simmel-Mayer, c. k. Major, z Wiednia. - Karatsónyi, c. k. Kapitan, z Strya.

#### Dnia 28go Sierpuia

Hrabia Badeni, z Jarosławia. — Uleniecki Wicentyz przemysla. – Cielecki Ludwik, z Łoziny. – Swidziń, Markus, z Jamelny. — Swierzyński Carol, z Brusna.

### Wyjechali ze Lwowa. Dnia 27. Sierpnia:

Sacrayale mine poroceur price value Dnia 28go Sierpnia:

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22go do 24go Sierpnia.

#### Chrześciani:

Zellinger Julian, dziecie artysty teatralnego, 3 miesiecy maj., na suchoty.

Holzapfel Marcin, wożny, 63 l. maj., na wod. puchlinę. Kramarz Józef, ubogi, 9 l. maj. i Brajewicz Franciszka, dziecię wieśniaka, 8 l. maj., na robaki. Hanaso Ferdynand, dziecię zarobnika, 1 1j4 l. maj., na

konsumcyję.

Barańska Marya, uboga, 75 l. maj., przez starość. Dzimal Michał, 3 dni maj., na konwulsyę. Kurmański Macko, aresztant, 30 l. maj., na zapalenie

blony brzuchowej.

Tass Tomasz, aresztant, 42 l. maj, na auchoty. Babiak Szczepan, aresztant, 38 l. maj., na suchoty. Gura Antoui, aresztant, 59 l. maj., na suchoty, Szedłowski Dawid, aresztant, 25 l. maj., na suchoty. Zapuchia Karolina, uboga, 7 l. maj., na biegunkę. Magrysiewicz Maryanna, dziecię służący, 1 1/2 l. maj., na konwulsye.

Zabłocki Roman, parobek, 76 l. maj., przez starość. Wacławski Ignacy, lakiernik, 22 l. ma., na tyfus. Kerkley Szczepan, wyrobnik, 24 l. maj., na zapalenie

Jasinska Wiktoria, wyrobnica, 64 l. maj., na wodną pu-

chline. Gorczewska Helena, dziecię urzędnika, 2 mies. maj., na konsumcye

Grzesczuk Maciej, dozosca więźniów, 42 l. maj., i Bikowska Marya, praczka, 54 l. maj., na paraliż. Zart Barbara, wdowa żołnierza miejskiego, 50 l. maj., biegunkę.

#### Żydzi:

Reiter Freide, dziecie faktora, 4 l. maj., i Kiczales Ma-tos, dziecie sklarza, 1 r. maj., na konsumcyę.

Kohn Rose, uboga, 19 l. maj., na tyfus. Kauf Dawid, dziecię faktora, 4 mies. maj., na konwulsyę, Karmijor N., dzieję faktora, 7 dni maj., z braku sik żywotnych.

Reif Henich, dziecię krawca, 3 tyg, maj., na konwulsyę. Liebe Chaje, dziecię krawca, 1 1/2 l. maj., na konsum. Indik Baile, dziecię kuśnierza, 8 mies. maj., na rozejście soków.

🖚 (181) Placu do zabudowania 8000 kwad, sążni w Tarnowie na wzgórzu za seminarium ma do sprzedania Taczeński, kasyer Kantoru Gazety Lwowskiej, o czem dalszą wiadomość na frankowane ządanie każdemu udzieli.

Ginen Bauplag von 3000 Quadr. in Sarnow an der Unbobe binter Seminatium bat Taczenski, Kaffier des Lemberger Zeitungs - Comptoirs zu verkaufen, wovon er Jedem auf frankirtes Begebren nabere Muskunft geben wird.

-000000000000

(2053)

## Dla rodziców i opiekunów.

Nauczycieł, który potoczne przedmioty - oraz z lekcyi na fortepianie podług najpraktyczniejszych metod udzieła, ogłasza się do odpowiednego zatrudnienia. - Informacya bliższa przy, ulicy Jezuickiej pod Nrm 173 na 1szym piętrze w oficypie.

Przestroga.

Dowiedziałem się, że Pan Alexander Adamowicz, były mandataryjusz w Rudkach w cyrkule Samborskim rozglasza, jakobym ja u niego pieniędzy pożyczył. i że ma na pewną Sume mój podpis. - Ja w miesiacu Styczoiu 1848 sprzedałem zboże, kartofle i siano z mocy kontraktu dzierzawy cześci Chłopczyc; sprzedaż ta odbyła się w kancelaryi dominikalnéj w Rudkach, knpiec Leiba, propinator z Rudek, zapłacił wypadle Snme za te produkta 422 ZlR. Mon. Ron. Z tych zapłaciłem P. Bandrowskiemu należnych mu 41 ZiR. M. K., pozostałych zaś 381 ZIR, wzialem ze soba; wyrachowanie zaś za te produkta było na dwie ręcę — jeden rachunek z podpisem mojm został u P. Adamowicza, drugi zaś z podpisem P. Adamowicza wziołem do siebie - przeto oświadczam publicznie, żem żadnych pieniędzy od P. Adamowicza ani brał, ani pożyczał. — Przeciwnie P. Adamowicz przyjechawszy w tym samym czasie do Lwowa, pożyczył u mnie 40 ZIR., które na tym samym rachunku dopisuł własuoręczuie i do dziś dnia nie oddaje. – Jezeliby więc przypadkiem mój rachnnek, który został u P. Adamowicza rekach, miai uchodzić za dokument długu, mam więc obowiązek przestrzedz każdego, ktoby takowy nabyć chciał

Aloizy Nowicki.

und frankered Begebren nähere Aufzunft geben merb.

(Nam & Lift t . wyginsta (2070)

## Dobra do wydzierzawienia. (1)

Dobra połowa miasteczka Złotnik z przyległościami, jakoteż Sokolów, Sokolniki i Chatki; w cyrkule Tarnopolskim ležące, są z wolnej ręki do wydzierzawienia. - Bliższa wiadomość u właściściciela we Lwowie przy niższej Ormieńskiej ulicy pod Nrem 104 na pierwszem pietrze.

Time a Zalechewa -- Wikton

T mies, maje, us

### Nasiona pastewne i łąkowe (3)

w znacznych zasobach, znajdują się do nabycia w Bonowio obwodzie Przemyśskim, mianowicie Brzanka (Phleum pratense majus, Timothei-Gras). – Żywica trwała (Raigras angielski). Mieszanka, z białej koniczyny, kostrzewy, wyki ptasiej i brzanki. Cena garnea každego gatunku dobrze wyczyszczonego, 24 kr m. k.

# Qizitation. (2)

(2)

### Bon Original= spanischen Widdern, Mutterschafen, Rappen dann Rindvieh.

R. 4898, Bon ber f. f. Patrimonial. Bitifal- und Familie- Guter-Direttion mird biemit befannt gemacht, daß am 4ten und 5ten Geptember b. J. auf ber f. f. Familie , Berrichaft Solitic im Reutraer Romitate in Ungarn eine große Anzahl Sprungwidder und theils alter, theils zweijah. riger Mutterichafe von Original (panifcher Abfunft, nebft vielen veredeiten gur Bucht vollfont men tauglichen Mutterschafen, alten und zweisahrigen Rappen, Dann mehrere Stuffe Minboiet, mittelft offentlicher Berfteigerung gegen gleichbaare Begablung merben verlauft merben.

Diefe im f. f. Luftichloffe gu Solitich Statt findende Berfteigerung beginnt an jedem ber be' fagten beyben Tage um 9 Uhr fruh.

Wien am 30. July 1848.